

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



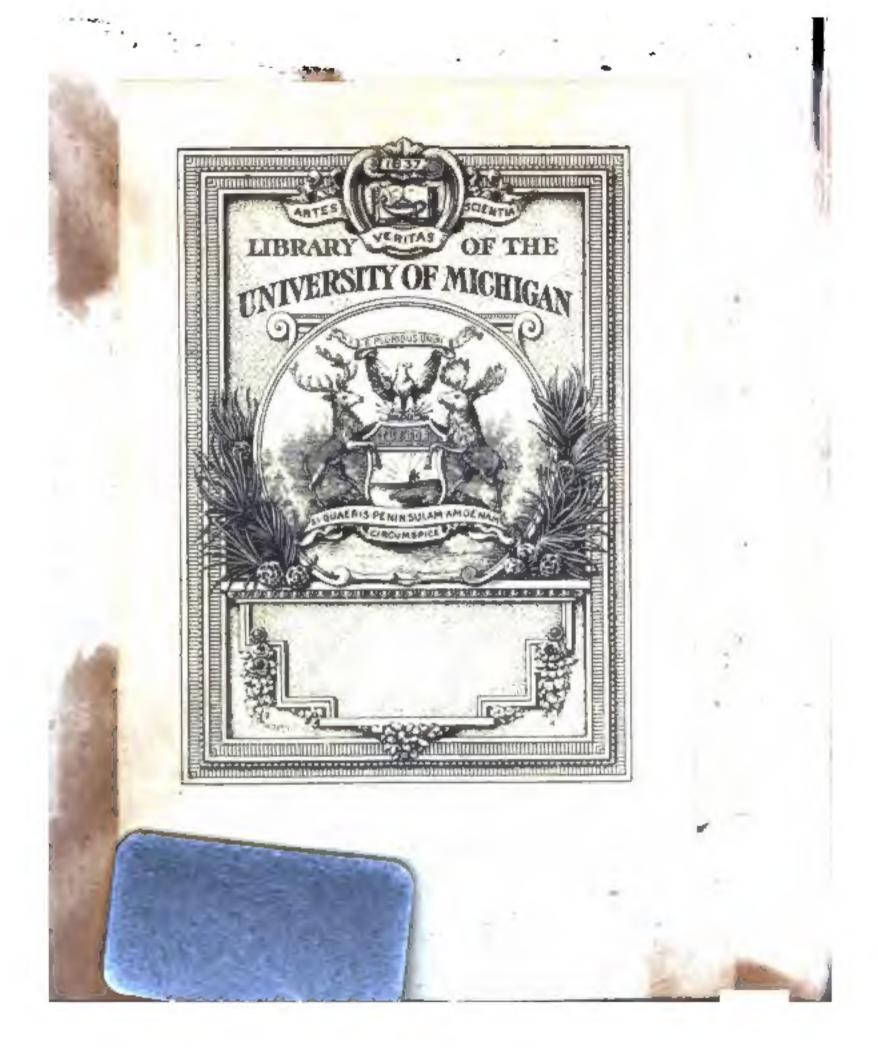





# Dr. Martin Luthers Wette.

In einer

das Bedürfnis der Zeit berücksichtigenden A u 8 w a h l.

Sechstes Banboen.

Hamburg, ben Friebrich Perthes.

1 8 2 6.

rigent in

1

.

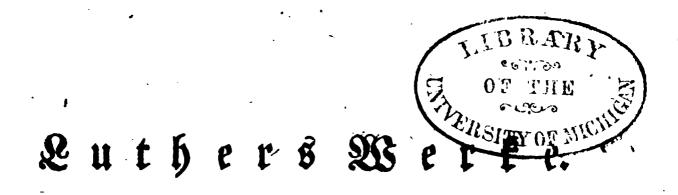

In einer das Bedürfniß der Zeit berücksich= tigenden Auswahl.

# Sechstes Banbchen.

D. Martin Euthers Auslegung der wichtigsten Abschnitte in den Evangelisten.

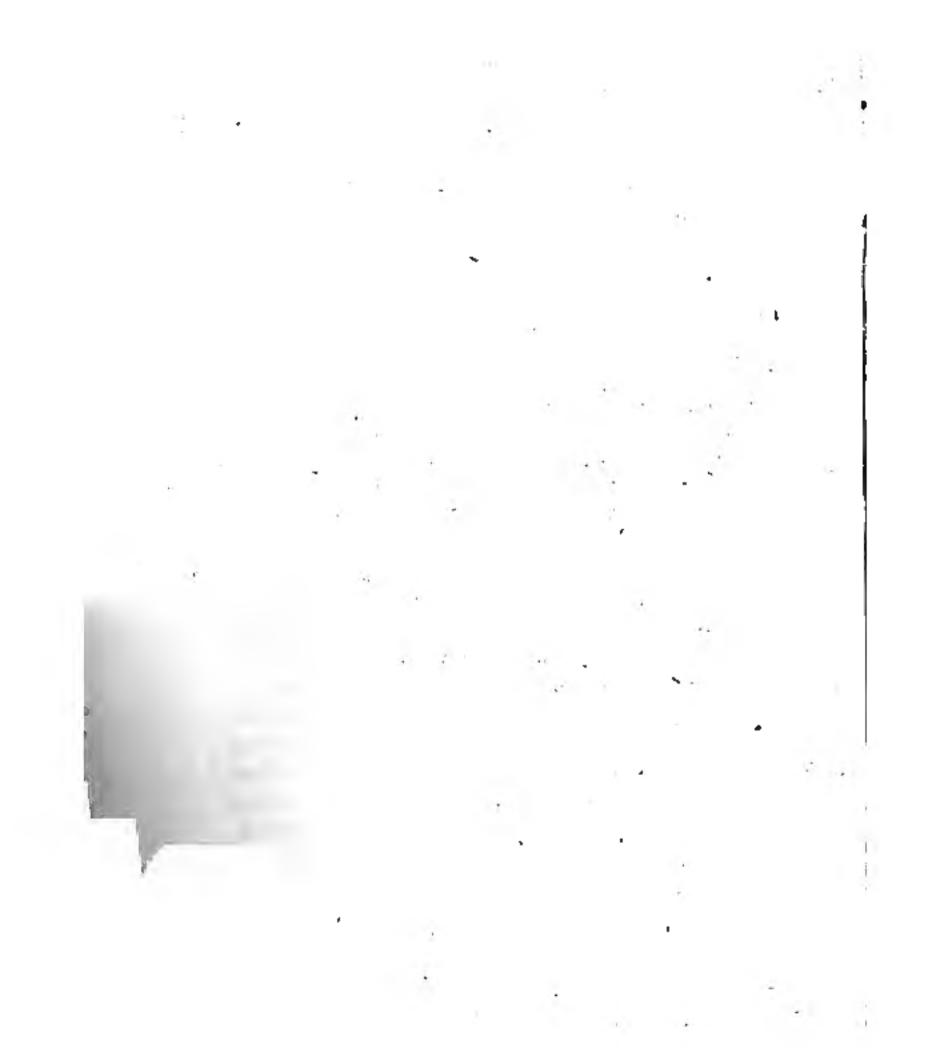

# Anmerkungen über den Evangelisten Matthäus.

D. Martin Luther an den andächtigen Leser.

Dah habe in benen Gebanden gestanden, daß diese Unmerckungen verloren gegangen, und also auch nicht gewußt, daß man diese Schrift Anmerckungen genennet hat,
bis mir seldige durch gute Freunde, die sie ausbehalten
und zum Druck ausgesertiget, überbracht wurde, Denn
es hat mit seldiger diese Bewandniß. Einem guten
Freunde zu Gefallen, der damals über den Natthäum laß,
habe ich den Tische, weil ich sonst keine Zeit hatte, etwas
ausgeschrieden, damit er Naterie zu seinen Lectionen
hätte. Im übrigen aber din ich nichts weniger, als dies
ses vermuthend gewesen, daß dergleichen Gedancken sollten

zum Druck ausbehalten werben. Denn man hat Bücher genug und die Menge, sowohl von alten, als neuen, daß ich es also gar gerne kann geschehen lassen, wenn meine Bücher verloren gehen.

Ich bin von meinen Wibersachern mit Gewalt barzu genothiget worben, daß ich mich habe mussen ans Licht wagen; jedoch habe ich barben keine andere Absicht gehabt, als daß ich, vermöge meiner Pflicht und Amts, die Studiosos zu denen Quellen selbst, nemlich zur heiligen Schrift, sühren möchte. Und mich dunckt, ich habe diessem meinem Amte durch Gottes Gnade eine solche Gnüge gethan, daß es nicht ohne allen Segen gewesen. Denn man hat nunmehro die Bibel selbst, sowol in Hebraischer, Griechischer und Lateinischer, als auch in unsrer Deutschen Sprache, wiederum in Händen, und zwar ist dieselbe größtentheils dermassen erläutert, daß ein seder (wenn er nur fromm ist und Fleiß anwendet,) sich selbst in der heiligen Schrift ohne meine Bücher weiden und seine Seele davon sett machen kann.

Derowegen geschicht es eben nicht mit meinem Willen und auf mein Anregen, daß diese gegenwärtigen Anmerckungen ans Kicht gestellet werden, sondern ich niuß es nur so geschehen lassen, weil es meine guten Freunde haben wollen, welches auch die Sache selbst ausweisen wird, indem es keine vollständige Auslegung über ben ganzen-Matthaum ist. Denn dergleichen würde ich versertiger haben, wenn ich hatte Anmerckungen über den Matthaumi wie der bereits gebruckte Tittel von diesem Wercke lautet, und also mehr verspricht, als das Buch in sich halt,) heraus geben wollen. Allein, gleich wie ich von ohngessähr zu dieser Arkeit kam, da gedachter gute Freund bereitsüber das achte: Capitel laß: also habe ich auch mit ihm ben dem achten Sapitel aufgehöret. Daher kömmt es, daß die Anmerckungen nur über zehen Capitel im Druck erscheinen, ob es gleich dem Titel nach lautet, als ob die Anmerckungen über den gangen Evangelisten giengen.

Derowegen wird ber geneigte Lefer biefes zum Besten andlegen, bas. in bem Tittel zu viel enthalten, und anstatt des Gangen nur ein Stud bavon erfcheinet, und solches meinen guten Freunden zu gute halten; von mir mag er benden, was er will. Denn ich halte es ferner für überfluffig, und ich achte mich fur untuchtig, noch mehreve Schriften über bas heilige Bibelbuch heraus zu geben, als welches nunmehro unter bem Scheffel bes Pabftthums herfür gezogen, und auf ben Leuchter gestellet ist, daß es por sich setter, als bie Sonne, allen, bie zum Sause Christi eingeben, keuchtet. Und wenn wir die Sache recht überlegen wollen, so find jego weit, weit mehr Mider, als Leser vorhanden, und es gibt auch jego noch bererjenigen weit mehr, bie ba schreiben, als berer, bie ba Ternen; alfo, daß ba viel Buchermachens bein Enbe ift, (wie. Salomon, Pred. am 12, 12. barüber flaget,) zu befürchten stehet, es werbe in kurger Zeit die Menge berer Bucher, so bie besten nicht sind, die geringe Anzahl berer guten unterbruden, auch felbst bie Bibel enblich wiezum Druck ausbehalten werben. Denn man hat Bücher genug und die Menge, sowohl von alten, als neuen, daß ich es also gar gerne kann geschehen lassen, wenn meine Bücher verloren gehen.

Ich bin von meinen Wibersachern mit Gewalt barzu genothiget worden, daß ich mich habe mussen ans Licht wagen; jedoch habe ich darben keine andere Absicht gehabt, als daß ich, vermöge meiner Pflicht und Amts, die Studiosos zu denen Quellen selbst, nemlich zur heiligen Schrift, sühren möchte. Und mich dunckt, ich habe diessem meinem Amte durch Gottes Gnade eine solche Gnüge gethan, daß es nicht ohne allen Segen gewesen. Denn man hat nunmehro die Bibel selbst, sowol in Hebraischer, Griechischer und Lateinischer, als auch in unsrer Deutschen Sprache, wiederum in Handen, und zwar ist dieselbe größtentheils dermassen erläutert, daß ein jeder (wenn er nur fromm ist und Fleiß anwendet,) sich selbst in der heiligen Schrift ohne meine Bücher weiden und seine Seele davon sett machen kann.

Derowegen geschicht es eben nicht mit meinem Willen und auf mein Anregen, daß diese gegenwärtigen Anmerckungen ans Kickt gestellet werden, sondern ich muß es nur so geschehen lassen, weil es meine guten Freunde haben wollen, welches auch die Saché selbst ausweisen wird, indem es keine vollständige Auslichung über ben ganzen-Matthaum ist. Denn bergleichen würde ich versertiget haben, wenn ich hätte Anmerckungen über den Matthaum (wie der bereits gebruckte Tittel von diesem Weicke lautet, und also mehr verspricht, als das Buch in sich halt,) heraus geben wollen. Allein, gleich wie ich von ohnges sähr zu dieser Arkeit kam, da gedachter gute Freund bereits über das achte. Capitel laß: also habe ich auch mit ihm ben dem achten Capitel aufgehöret. Daher kömmt es, daß die Anmerckungen nur über zehen Capitel im Druck erscheinen, ob es gleich dem Titel nach lautet, als od die Anmerckungen über den gangen Evangelisten giengen.

Derowegen wird ber geneigte Lefer biefes zum Beften andlegen, bas in dem Tittel zu viel enthalten, und anftatt bes Gangen nur ein Stud bavon erfcheinet, und sols ches meinen guten Freunden zu gute halten; von mir mag er benden, was er will. Denn ich halte es ferner für überfluffig, und ich achte mich fur untuchtig, noch mehreve Schriften über bas heilige Bibelbuch heraus gu geben, als welcies nunmehro unter bem Scheffel bes Pabstihums berfür gezogen, und auf ben Leuchter gestellet ist, daß es vor sich setter beker, als bie Sonne, allen, die zum Sause Christi eingeben, teuchtet. Und wenn wir die Sas che recht überlegen wollen, so find jego weit, weit mehr Måder, als Lefer vorhanden, und es gibt auch jego noch bererjenigen weit mehr, die ba schreiben, als berer, bie ba Ternen; alfo . bas ba viel Buchermachens bein Enbe ift, (wie. Salomon, Preb. am 12, 12. barüber flaget,) zu befürchten stehet, es werbe in furger Zeit bie Menge berer Bücher, so die besten nicht sind, die geringe Ungahl bever auten unterbruden, auch selbst bie Bibel enblich wie-

3

berum verbunckeln und unter einen weit unglucklichern Scheffel, als ber vorige gewesen, gebracht werden.

Also sehen wir, baß es nach ber Apostel Zeiten ergangen ist. Diese hatten bie Bibel ans Licht gebracht; aber indem ihre Rachkommen die Bächer ohne Maasse häuseten, haben sie es endlich dahin gebracht, das die Kirchen, anstatt der Bibel, die Lehrer, die Kirchenväter, die Concilia, zuleht auch die Decreta, Sophisten und Menschenunssath ohne Ende zu lehren und zu lernen genöthigt wurde, die endlich der Spruch Jeremiä 2, 32. ersfüllet wurde: Mein Bolck vergisset mein ewiglich. Diesses ist die Ursache, warum ich nicht eben wünsche, das meine Bücher länger, als dieses Jahrhundert hindurch, dem sie gedienet haben, dauern mögen. Gott wird zu and bern Zeiten auch seine Arbeiter senden, gleichwie er alleszeit gethan hat.

Derowegen soll ein jeder unter uns dahin sehen, das wir also schreiben, lesen, lehren, lernen, demit wir nicht darben die Bibel gar ben Seite sehen, und uns aufstneue mit denen Kirchenvätern, Lehren, Concisis, Dezereten, Artickeln, Decretalien und mit der schädlichen. Grundsuppe von Menschensahungen und Meynungen überei häusen. Wir dürsen nicht erst an fremdem, sondern wir können an unserm eigenen Schaden klug werden. Der herr regiere und erhalte uns in der Reinigkeit und Ginigkeit des Glaubens und seines Warts, Amen.

# Matthäus 1.

## Don Chrifti Gefdlechteregifter.

de Evangeliften baben fich baran begnügen laffen, wenn fie auf eine ungefünstelte, jeboch beutliche Beise zeigeten, das Christus von Abraham und David hertame. Denn sie seben auf bie Berheissungen Gottes mehr, als auf Me genauefte Ausrechnung ber Glieber. Es ift aber Chriftus nicht bem Rahor, ober bem Paran, welche bes Abrahams Beuber waren, 1. Mof. 11, 26., sonbern Abraham und awar ihm allein, verheiffen worden. Rächk biefem Mt er wicht bem priefterlichen, ober irgenb einem anbem Stamme, fanbern allein bem David und beffen toniglichem Stunder verheiffen worden, damit der heilige Geift lebrete) das! das Levitifche Priesberthum nicht über Christum binaus bauern wurde, als weicher ber tunftige Priefter fenn und von einem anbern Ramen, nemlich bes Davids, bertom. men follte, wie bavon bie Spiftel an die Bebraer berrlich bantelt.

Derswegen ist bieses genug, wenn man aus biesen Geschiechtsregistern weiß, das Christus aus dem Stamme Davids, des Sohnes Korahä, hergekommen sen. Wennibieses seste stehet, so ist der unendliche Streit von allen Geschiechtslinien und Gliedern, sowol überhaupt, als in-

bieser Christus, nicht allein für die Jüden gehöre, (wie sie wol, durch Sas und Reid verblendet, benden,) sondern auch selbst für Abam und seinen Saamen, das ist für alle Bolder der ganden Welt. Eben dieses sagen auch nachgehends alle Propheten deutlich, und eben die Verheissung, so dem Abraham geschen, erkläret es zur Snüge, wenn es heist: Alle Bolder sollen in deinem Saamen gesegnet werden, 1. Aos. 12, 8. Was wird hier ausgeschlossen? Alle Bolder werden ja darimnen begriffen. Dieses allein wird ausgeschlossen, das Abraham nicht durch den Saamen aller Bolder, sondern im Gegentheil alle Bolder durch den Saamen Abrahams sollen gesegnet werden. Ist Sott nicht auch derer Sepden Gott? Ist er allein derer Jüden Gott? Röm. 8, 29.

# Matth. 2.

Von der Offenbarung Christi.

Oum ersten läßt sich dieses gande Capitel in zwen Hauptpuncte abtheilen, in die Offenbarung und Berfolgung Sheisti. Denn diese zwen Stücke handelt St. Matthäus Plerinnen ab. Die Offenbarung Christi war nothig, weil man nach demjenigen, was man nicht weiß, kein Berlangen, und ein unbekanntes Geschenck keinen Ruhen hat. Es hätte uns nichts geholsen, daß Christus geboren wowden, wenn er wäre verborgen geblieben. Das ist also die Ursacke, warum wir dieser Geschichte zu Ehren ein Fest severn, auf daß wir nemlich für dieses Geschencke, ober Wohlthat und Erscheinung, danckbar und berseiben eingebenck seyn sollen.

Hier kam einer, wer varzu Luft hat, seine Beredsamkeit zeigen, und diese Wohlthat ver Offenbarung rüschen, von ihrer Nusbarkeit, wen ihrer Nusbarkeit, Lieblichkeit, Wirdung und Früchten, und im Gegentheit ansühren, wie jämmerlich es würde gewesen senn, wenn Spristus verborgen geblieben wäre, und was es vor Gessahr, vor Elend und gang widrige Wirdungen und Jokgerungen nach sich gezogen hätte, wenn diese theure Gabe nicht wäre offenbaret worden. Dieses einzige Stück würde eine gange und weltläuftige Rede ausmachen, die man zur Danckgung, zur Ermunterung und zur Bewegung derer Affecten, zur Freude und zum Vertrauen einz richten könnte.

Jum andern wird die Offenbarung an und vor sich selbst in gewisse Stücke abgetheilet, darunter das erste ist der Stern, das andere das Bekenntnis derer Weisen, das dritte das Beugnis derer Priester, das vierte das Beuntnis des gottlosen Perodis von seiner Jurcht.

Allen diesen wird der geborne Christus geprediget und offenbaret, nemlich von dem Stern, einer stummen Creas tur, von ausländischen Heyden, von ihrem eigenen Bolcke, von dem Peinde und Berfolger, daß also derjenige nicht zu entschuldigen ist, der da nicht weiß, daß Christus geboren sen. Denn also stehet geschrieben durch den Propheten Micham 5, 1: Und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Inda, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sen, weiches Ausgang von Ansang und von Ewigseit her gewesen ist.

Fagung des Propheten Micha von Christo, der da sollte gekoren werden, bekräftiget und bewiesen, und es ist eine wittliche Geschichte aus dieser Weissaung von einer künfeitigen Sache worden.

Dieses ist also ber eigentliche Hauptpunct dieses Evangelii, nemlich, daß es von Christo handelt, der durch Micham ist beschrieben worden, wer er seiner Person und Amte nach seyn sollte. Seiner Person nach ist er aus dem Stamme Juda, aus der Stadt. Bethlebem, ein wahrer Sohn Davids und ein wahrer: Mensch, pom Bater in Ewigkeit geboren, ein wahrer. Why Gottes, ein wahrer Sott, wie es aus der Prophezenung Micha weitsaustiger erhellet.

Sein Amt bestehet barinne, daß er ein Herzog über das Bold Gottes sen; aber ein solcher Herzog, der von andern Herzogen unterschieden, und nicht ein solcher sen, wie David und andere Sterkliche und dererseihen Rachfolger gewesen. Dieser ist der einige Henzog und unsterblich, ind hat keinen Rachsoiger in diesem Amte, weil er eine ige Person ist, wie Micha 5, 1. spricht: Sein Aus-

gen, und ein unbekanntes Seschenck keinen Ruhen hat. Es hatte uns nichts geholsen, das Christus geboren wowden, wenn er ware verborgen geblieben. Das ist also die Ursacke, warum wir dieser Seschichte zu Ehren ein Fest sewern, auf das wir nemlich für dieses Seschencke, ober Wohlthat und Erscheinung, danchar und berseiben eingebenck sein sollen.

hier kann einer, wer barzu Luft hat, seine Berebsamkeit zeigen, und diese Wohlthat ver Ossenbarung rüstenen, von ihrer Nuzbarkeit, wen ihrer Nuzbarkeit, Lieblichkeit, Wirdung und Früchten, und im Gegentheit ansühren, wie jämmerlich es würde gewesen seyn, wenn Spristus verborgen geblieben wäre, und was es vor Gestahr, vor Elend und gang widrige Wirchungen und Jokgerungen nach sich gezogen hätte, wenn diese theure Gabe nicht wäre offenbaret worden. Dieses einzige Stück würde eine gange und weltläuftige Rede ausmachen, die man zur Dancksagung, zur Ermunterung und zur Bewegung derer Affecten, zur Freude und zum Vertrauen einzeichten könnte.

Jum andern wird die Offenbarung an und vor sich selbst in gewisse Stücke abgetheilet, darunter das erste ist der Stern, das andere das Bekenntnis derer Weisen, das dritte das Zeugnis derer Priester, das vierte das Bestenntnis des gottlosen Perodis von seiner Furcht.

Allen diesen wird der geborne Christus geprediget und offenbaret, nemlich von dem Stern, einer flummen Greatur, von ausländischen Hepben, von ihrem eigenen Bolcke, erfilich versucht und geprüset, als einer, der erst muß unterwiesen werden (und zum Erempei), damit er nicht als ein Realing und Moersahrner (wie Panius 1: Lim. 8, 6 schreidt) eine so wichtige Sache ansinge, und nachgehends in dem Glauben an Gott etwan nicht deständig wäre, gleichwie die Realinge psiegen verwegen zu sehn und sich unsgubiasen, aber bald fallen und ihr Amt verlassen. Er wird aber probiret und versucht auf eine drepsache Weise.

Jum ersten wird Christus versucht, ob er um Gottes willen könne Hunger ober Dürftigkeit ausskehen, ober ob er vielmehr das Brody ober das Wort vorziehe und sucht; well ein Christ, sürnemlich ein Lehrer, die Gesahr der Armuth und den Berinst seines Bermögens nothwendig erduüben muß.

haß Gott ber Speise vorzuziehen sen, kintemal Gott nicht ein Gott bes Banche, sondern ein Gott des Lebens ift, wie er aus Mose deweiset, daß der Mensch nicht von Brod allein lebe, sondern von einem jeglichen Worte, das durch den Plund Bottes gehet, 5. Mess. 8. Also hat der Mensch das Leben, nicht allein dieses leibliche Leben vom Brode, sondern auch dieses und das zukünstige Leben im Bort, oder in Gott. Das ist die Versuchung des Geißes und der Sorge sur dieses Leben, daß man Godtes Wort, soll sahren lassen.

Das andere ift, eine geistliche Bersuchung, bas er Gott versuchen solle. Es ist aber eine hohe Bersuchung, und ber gemeine Mann kann sie nicht versteben; beswegen

sie hier mit kurgen berühret worden. Man kann es nennen eine grobe Versuchung Gottes, daß man nemlich nichts thun solle, was Gott nicht besohlen und worzu er auch das Vermögen nicht gegeben hat, unter dem Vorwand, weil alle Dinge möglich weren dem, der da gläubet.

Denn gleichwie er ben der exsten Versuchung den Glauben angesochten hat mit Mißtrauen durch den Mangel des Brods und anderer Nothburst: also versucht er hier den Glauben durch das Vornehmen solcher Dinge, die man nicht hat, und die Gott nicht besohlen. Als, wenn du essen und trincken und doch nicht arbeiten wolltest, um dein Brod zu erwerben, sondern im Glauben die Früchte erwarten; oder wenn du im Glauben auf ein Haus ohne Arbeit warten wolltest. Also auch in allen andern Dingen. Imgleichen, wenn du ohne Macht oder Kriegsheer (da es Gott nicht besohlen) dir einen Krieg vornehmen und den Sieg erhalten wolltest.

Die dritte Versuchung ist die Versuchung der eitlen Herrlichkeit und weltlichen Macht. Wie, wenn dir Reichsthum und grosse Herrlichkeit zufliessen könnten, wolltest du wol lieber die Herrlichkeit und Herrschaft, als das Wort, fahren lassen? Denn hier ist die Natur eben so sehr begierig nach Herrlichkeit, nach Lobe, nach einem grossen Namen, als sie in der ersten Versuchung für den Bauch sorgfältig bekümmert war.

Das ist eine grosse Versuchung, die man offenbarlich siehet an allen denenjenigen, die begierig sind nach Ehre und Macht vor der Welt, und die einen Grauen haben stes Bandchen. vor ber Schmach bes Creuzes und mit ber herrlichkeit ber Welt in die herrlichkeit bes himmels eingehen wollen.

Rachbem biese Versuchung überwunden, so folget ber Aroft, daß die Engel zu biesen geistlichen Streitern treten und ihnen dienen, womit zu verstehen gegeben wird, daß sie uns in dergleichen Kampsse allen Vorschub thun und sich über unsern Sieg freuen.

# Auslegung der Bergpredigt Christi.

Matth. 5. 6. 7.

## Borrebe.

Sch habe fast gerne gesehen, daß diese meine Predigten über die drey Sapitel St. Matthai, welche St. Augustinus nennet des Herrn Predigt auf dem Berge, ausgehen, od Sott wollte seine Gnade darzu verleihen, daß solche Lehre Christi möchte in rechtem, gewissem, Christlichem Berstande bleiben und exhalten werden, weil es sogar gemeine Sprüche und Texte sind, durch die ganze Christenheif gewaltiglich getrieben und geübet. Denn ich nicht zweisele, ich habe den Meinen und wer es begehrt, den rechten, laustern, christlichen Berstand hierin vorgelegt.

Und kann nicht wissen, wie der leidige Teuset sonderlicht das sünfte Caritel durch seine Apostel so meisterlich verdrehet und verkehret hat, daß er eben das Widerspiel daraus gemacht. Und gleich wie Christus fürsetiglich darinnen hat wollen aller falschen Lehre begegnen, und den rechten Sinn der Sedote Sottes erdssnen, wie er bedinget und spricht, Matth. 5, 17: Ich din nicht kommen, das Geses ausezulösen, und nimmts dazu von Stückzu Stück, und wills ja klar und gewiß genug machen: noch hat der höllsscher Satan keinen Tert in der Schrist sunden, den er schlieder das licher verkehret und mehr Irrthum und salscher geordnetz und gemacht hat, denn eben diesen, der duker sehrer das vorkommen. Das heißt ein Meisterskück des Teusselssche

den Saue und Cfel., Iuristem unde Sophisten, dud Pakster sells rechte hande, und seine Manmeluciens. Nie haden mis dieser schoten Ader solle: solden: Manmeluciens. Nie haden aus dieser schonen Adse solden: Gisten: Gisten gesagen: unde int alle Weits. gestreuet, damit Christiams verscharret unde den Endedrist erhedet und erhalten memitih, das Christustier nicht. von seinen Shristen alles geboten, noch gehalten: wolle haben, was er im: fünsten Gapitel: ichret; sondern: dube viel Stürk allain geruthen denen, so vollkommen-seyn wollen, und möge sie halten, wer da wolle; unangesehen, das Christus daselbst zorniglich deduct: sie sollen im himmel nicht seyn, wer der geringsten: solcher Gebote eins auf list, und nennets mit dürren Worten: Gebote eins auf

Daher haben sie gwölf Consilia Euangelii erhichtet,

amolf guter Rathe im Evangelio, die man hakten moge, wer ba wolle, so er etwas für und über andere Christen poheres und vollkommneres senn will, haben also nicht allein auffer bem Glauben, in bas Werck die christliche Setigkeit, ja auch bie Bollkommenheit gesetet, sonbern auch bieselben Werde frey gemacht. Das beißt, menne ich, recht und fein gute Werde verbieten, welches fie uns Schuld geben, die groben Esel und Lafterer. Denn sie konnen solches nicht leugnen, und hilft sie kein Decken, noch Pugen, so lange bis fünfte Capitel Matthai bleibet. Denn ihre Bucher und Gloffen sind vorhanden, bazu ihr altes und noch tagliches unbuffertiges Leben, bas fie fuhven nach solcher ihrer Lehre. Und ist gar gemein ben ihnen die Lehre von den zwölf Consiliis Euangelicis, als da find: 1. Nicht Boses vergelten. 2. Nicht rachen. 3. Den andern Backen barbieten. 4. Dem Uebel nicht widerstehen. 5. Den Mantel zum Rock lassen. 6. 3mo Meilen für eine geben. 7. Geben allen, ber ba bittet. 8. Leihen bem, der ba abbox= get. 9. Bitten für die Berfolger. 10. Lieben die Feinde. 11. Wohlthun ben Saffern, wie Chriftus bier lehret. Solches alles (spenen sie) sen nicht gehoten, und die Esel zu Paris geben redliche Urjady, sagen: Es ware ber Christlichen Lehre viel zu schwer, wo sie sollte damit belaben senn.

Also haben die Juristen und Sophisten die Kirche regiert und gesehret disher, daß Christus hat mit seiner Lehre und Auslegung ihr Narr und Gauteler mussen seon, und thun dazu noch keine Busse dafür, sondern wolltens noch gern vertheibigen, und ihre verfluchte, schabichte Canones gerne wieder aufwerfen, und ihren Pabstesel wieder Fronen. Gott gebe aber, daß ich leben und Spangen und Ebelsteine zu solcher Krone geben musse, so soll der Esel, ob Gott will, recht gekronet heissen.

Darum lasse dir, lieber Bruder, so du willst und nichts bessers hast, diese meine Predigt dienen, zum ersten wider unsere Junckern, die Juristen und Sophisten. Ich menne sonderlich die Canonisten, welche sie selbst zwar Est heissen, als sie denn auch sind, auf daß du vor ihrer Eselse kunst und Teuselsmist die Lehre Christi rein den dir behaltest an diesem Ort Matthäi.

Bum andern, auch wider die neuen Juristen und Sophisten, nemlich die Rottengeister und Wiedertäuser,
welche auch aufs neue and ihrem sollen Kopf das herzeleid anrichten in diesem fünsten Sapitel. Und gleichwie jene zu sehr auf die linche Seite gefallen, nichts überall von dieser Lehre Christi gehalten, sondern verdammt und vertilget haben: also sallen diese zu sehr auf die rechte Seite, und lehren, man solle nichts eigenes haben, nicht schwören, nicht Obrigkeit, noch Sericht halten, nicht schüßen, noch vertheidigen, von Weib und Kind laussen, und des Jammers viel.

Also blauets und brauets der Teuset auf bezden Theisten unter einander, daß sie keinen Unterschied wissen zwisschen weltlichem und göttlichem Reich, viel weniger, was unterschiedlich in einem jeglichen Reiche gebühret zu lehren und zu thun, welches wir, Gott Lob, rühmen kannen, daß

wirs in biesen Predigten klärlich und sleiskglich haben angezeigt und ausgestrichen: daß, wer hinsort irret, oder irren will, wir seinethalben entschuldiget sind, als die wir das unsere treulich haben zu eines jeglichen Besten dargesthan. Ihr Blut sen auf ihrem Kopffe, den kohn dafür wollen wir gewarten, nemlich Undanck, Daß und allerlen Beindschaft, und sagen: Deo gratias.

Weil wir benn erfahren und wissen, burch solche greuliche Crempel, beybe, Pabstischer und rottischer Juristen, was der Teusel im Sinn hat, und sonderlich dis fünste Sapitel St. Matthäi zu verkehren, und die reine Shristliche Lehre damit zu vertilgen gedencket: so son gedeten und vermahnet ein jeglicher Prediger oder Pfarrherr, daß er treulich und sleissig dawider in seinem besohlenen Sänsien wache und den rechten Verstand heise erhalten. Denn so lange der Teusel iedt und die Welt stehet, wird er nicht aushören, dis Capitel anzusechten. Denn ihm ist daran gelegen, daß er die guten Wertte dadurch gant unterdrücke, wie unter dem Pabstihum geschehen, oder falsche gute Wercke und erdichtete Heiligkeit anrichte, wie er jest durch die neuen Mönche und Rottengeister angesangen hat.

und Monche untergingen, so wurde er doch aber andere sinden und aufweden. Denn er muß solch Gefinde haben, und ist seich vom Anfange der Welt her durch Monche regieret. Ob sie wol nicht Monche geheissen haben, so ist ihre Lehre und Leden monchisch, das ist, ein anderes sonderliches, oder besseres, denn Gott geboten hat,

gewesen, wie bep bem Bold Ifrael die Baaliten, Camasim und dergleichen, ben benen henden die Galli und Bestales waren.

Darum tonnen wir nicht sicher vor ihm seyn. Denn aus diesem fünften Capitel sind auch des Pabsts Monche kommen, als die einen vollkommnen Stand vor andern Christen vor sich nahmen, welchen sie auf dis Capitel gründeten, und haben doch dran gehalten, daß sie voll Seis, Hossart und zulest voll aller Teusel worden sind. Christus, unser lieber herr und Meister, der und den rechten Sinn ausgethan hat, wollte uns denselbigen mehren und stärken, darzu helsen, daß wir auch darnach leben und thun. Dem sen kob und Danck, sammt dem Bater und Heiligen Geist, in Ewiskeit, Amen.

## Cap. 5.

1. 2. Da er aber bas Bold sahe, ging er auf einen Berg und sehte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er that seinen Mund auf, lehrete se und sprach.

Da machet der Evangelist eine Borrebe und Geprang, wie sich Christus gestellet habe zu der Predigt, die er thun wollte; daß er auf einen Berg gehet und sich seget, und seinen Mund aufthut, daß man siehet, es sen sein Exp. Denn das sind die dren Stuck, wie man sagt, so zu einem guten Prediger gehören: Zum ersten, daß er auftrete; zum andern, daß er das Maul aufthue, und etwas sage; zum dritten, daß er auch könne aufhören.

Auftreten ist, daß er sich stelle als ein Meister ober Prediger, der es fann und thun foll, als bazu beruffen und nicht von ihm selbst tommet, sonbery bem es gebühret aus Pflicht und Gehorsam, bas er sagen moge: 30 komme nicht getrollt aus eignem Bornehmen und Gutbunden, sombern muß es thun von Amts wegen. Das ift wider die gesagt, die und bisher und noch so viel Mage und Marter anlegen, bie Rottenbuben und Schwarmer, fo hin und wieder in Landen iere lauffen und ftreichen, vergifften bie Leute, ehe es Pfarrherr und, bie im Amt ober Obrigkeit figen, erfahren, und so ein baus nach bem anbern beschmeissen, bis fie eine gange Stadt, barnach aus ber Stadt ein gang Land vergifften. Golden Schleichern und Streichern zu wehren, sollte man schlecht nicht zulaffen jemand, zu prebigen, bem es nicht befohlen und bas Amt aufgelegt ist. Auch niemand sich unteistehen, ob er schon ein Prebiger ift, wo er einen Eugenprediger horet in einer papistischen ober andern Rirche, der die Leute verführet, wider ihn zu prebigen. Auch nicht hin und wieder in die Baufer schleichen und fonberliche Windelprebige anrichten, sonbern baheim bleiben und seines Amts ober Prebigtstuhls warten, ober stillschweigen, wo er nicht will ober kann offentlich auf die Cangel treten.

Denn Gott will nicht, daß man mit seinem Worte tere lausse, als treibe jemand der Heilige Geist, und musse

prebigen, und also Statte und Binckel, Sauser ober Prebigefinble fuche, ba er tein Umt hat. Benn auch Paulus felbst nicht wollte, ob er wol zu einem Apostel von Gott beruffen war, an ben Srten predigen, da die andern Apostel vorhin geprediget hatten, Rom. 15, 20. 2. Cor. 10, 15. 16. Darum stehet hier, bag Christus fren, dffentlich auf ben Berg gehet, als er fein Predigtamt anfähet, und batb hernach (B. 14.) spricht er zu seinen Jüngern: Ihr seyb bas Licht ber Welt; item (B. 15.): Man gunbet fein Bicht an und stecket es unter einen Scheffel, sonbern feset es auf einen Leuchter, bag es leuchtet allen, bie im Saufe find. Denn bas Prebigtamt und Gottes Wort foll baffer leuchten, vole bie Sonne, nicht im Dunckeln schleichen und meuchlings, wie man ber blinden Ruh spielet, sonbern frep am Tige handeln, und ihm wohl lassen unter bie Augen sehen, bas bende, Prediger und Buhörer, best gewest fenn, bağ es recht gelehret und bas Umt befohlen fen, bağ fie es fein hehl haben burfe. Go thue bu auch; wenn bu im Amt bist und Stefehl haft, zu prebigen, so trit fren, öffentlich herfur, und scheue niemand, auf daß bu konneft rühmen mit Christo: Ich habe fren, dffentlich gelehret vor ber Welt, und habe nichts im Winckel gerebt. 30b. 18, 20.

Sprichst bu aber: Wie, soll benn niemand nichts leheren, es geschehe benn offentlich? Ober sollte ein Haus-vater in seinem Häuse sein Gesinde nicht lehren, oder einen Schiler oder andern ben sich halten, ber ihnen vorlese? Intwort: Traun ju; das ist auch wohlgethan, dazu ein

rechter Raum und Statte bagu. Denn ein jeglicher hausvater ift schuldig, bas er sein Rind und Gesinde ziehe und lehre ober lehren laffe. Denn er ift in seinem Saufe als ein Pfarrherr und Bifchof über fein Gefinde, und ift ibm befohlen, daß er brauf sebe, was sie lernen, und für sie antworte. Aber das gilt nicht, das du folches ausser beinem Sause thun wollteft, und bich von bir selbft in anbere häuser ober zu Nachbarn eindringen. Sollst auch nicht leiben, daß irgend ein Schleicher zu bir tomme und in beinem Saufe ein sonberliches mache mit Prebigen, bas thm nicht befohlen ift. Kommt aber einer in ein paus ober Stadt, so beiffe man ihn Zeugniß beingen, daß er betannt fen, ober Siegel und Brief zeigen, bağ ers Befehl Denn man muß nicht allen Schleichern glauben, . die sich bes Beiligen Geiftes ruhmen, und sich bamit hin und her in die Sauser breben. Rurg, es heißt: Das Evangelium ober Prebigtamt foll nicht im Windel, sonbern boch empor auf bem Berge und fren, öffentlich am Licht fich lassen boren. Das ift eines, bas bier Matthaus will angeigen.

Das andere ist, daß er seinen Mund ansthut. Das gehöret, wie gesagt, auch zu einem Prediger, daß ex nicht das Maul zuhalte und nicht allein öffentlich das Umk sühre, daß jedermann schweigen müsse, und ihn auftreten lasse als den, der göttlich Recht und Besehl hat, sondern auch das Maul frisch und getrost austhue, das ist, die Wahrheit und, was ihm besohlen ist, zu predigen, nicht schweige, noch murmele, sondern ohne Scheu und zuer-

schrocken bekenne und durre heraussage, niemand angesehen noch geschont, es tresse wen ober was es wolle.

Denn das hindert einen Prediger gar sehr, wenn er sich will umsehen und sich damit bekümmern, was man gerne höret oder nicht, oder was ihm Ungunst, Schaden oder Gesahr bringen möchte; sondern, wie er hoch auf dem Berge, an einem öffentlichen Orte, stehet und fren um sich siehet: so soll er auch fren reden und niemand scheuen, od er gleich mancherlen Leute und Köpsse siehet, und kein Blat fürs Maul nehmen, weder gnädige noch zornige Derren und Junkern, weder Geld, Reichthum, Ehre, Gewalt, noch Schande, Armuth, Schaden ansehen, und nicht weiter dencken, denn daß er rede, was sein Amt sowdert, darum er da stehet.

Denn Christus hat das Predigtamt nicht dazu gestisstet und eingesetzt, daß es diene, Geld, Gut, Gunst,
Ehre, Freundschaft zu erwerben, ober seinen Bortheil damit zu suchen, sondern daß man die Wahrheit fren, öffentlich an Tag stelle, das Bose strase, und sage, was zur Geelen Rus, heil und Geligkeit gehöret. Denn Gottes Wort ist nicht darum hier, daß es lehre, wie eine Magd oder Anecht im hause arbeiten soll und seine Wragd oder Anecht im hause arbeiten soll und sein Brod vezbienen, oder ein Bürgermeister regieren, ein Uckermann pflügen oder heu machen. Summa, es gibt noch zeiget nicht zeitliche Güter, daburch man dieses Leben erhalten, denn solches hat die Vernunst vorhin alles einen jeglichen gelehret; sondern das will es lehren, wie wir sollen kommen zu jenem Leben, und heißt dich dieses Lebens brauchen und den Bauch hier nahren, so lange es währet, doch, daß du wissest, wo du bleiben und leben sollest, wenn solches aushören muß.

Wenn nun folches angehet, daß man predigen soll von einem andern Leben, darnach wir sollen trachten, und um beswillen wir deß nicht sollen achten, als wollten wir ewig hier bleiben, so gehet denn Hader und Streit an, daß die Welt nicht leiden will. Wo denn da einem Prediger der Bauch und zeitlich Leben lieber ist, der thuts nicht, stehet wol und wäschet auf der Cangel, aber er predigt nicht die Wahrheit, thut das Maul nimmer nicht auf; wo es will übel gehen, da hält er inne, und beisset den Fuchs nicht. Siehe, darum hat Matthäus das Gepränge vorher geschrieben, daß Christus, als ein rechter Prediger, auf den Berg gehet und ben Mund frisch aufthut, die Wahrheit lehret und strafet bende, satsche Eehre und Leben, wie wir hören werden.

3. Selig sind, die da geiftlich arm sind, benn das Himmelreich ist ihr.

Das ist ja ein seiner, susser, freundlicher Anfang seisner Lehre und Predigt. Denn er fähret nicht daher, wie Moses, oder ein Gesetslehrer, mit Gebieten, Dräuen und Schrecken, sondern auss aller freundlichste, mit eitel Reisen und Locken und lieblichen Verheisfungen. Und zwar, wo es nicht also gesasset und und allen vorgetragen wären die lieben Worte und Predigt, die der Herr Christus zum ersten gethan hat: so würde einen jeglichen der Fürwis reisen und treiben, darnach zu laussen die Jewisulem, ja die ans Ende der Welt, da man nur ein Wort dapon

boren mochte. Da sollte man Gelb genug finden, baß bie Straffe mohl gebauet wurde, und wurde jedermann gar herrlich rühmen, wie er die Worte und Predigt gehöret ober gelesen batte, die ber herr Christus selbst gerebt hatte. D welch ein treflich selig Mann sollte ber geachtet werben, bem solches mochte widerfahren! Go murbe es gewißlich geben, wenn wir nicht bavon gefdrieben hatten, obgleich sonst viel von andern geschrieben ware; und wurde ein jeglicher fagen: Ja, ich hore wol, was Ct. Paulus und andere seiner Apostel gelehret haben, aber viel lieber wollte ich horen, was er boch felbst gerebet und geprebiget batte. Sest aber, nun es so gemein ift, baf es jebermann im Buch geschrieben hat und taglich lefen kann, achtet es niemand für etwas sonderliches und kostliches. Ja, wir werben es bazu überdruffig und schlagen es in Wind, als hatte es nicht die hohe Majestat vom himmel, sonbern irgend ein Schufter gerebt. Darum wiberfahret uns auch, zur Strafe unsets Undancks und Berachtung, daß wir mepig genug bavon haben und nimmer fuhlen noch fomeden, was für ein Schat, Kreft und Gewalt in Chrifti Werten ift. Wer aber die Gnabe hat, daß ers recht ansehe, als Sottes und nicht Menschen Wort, ber wirds auch wohl bober und theurer achten, und nimmermehr mube noch überbruffig werben. Bie freundlich aber und fuffe biefe Mredigt ift fur die Christen, die seine Schulen find, fo perheußlich und unleiblich ift sie für die Juben und ibre groffen Beiligen. Denn er gibt ihnen balb im Unfang einen harten Stoß mit biesen Worten, verwirft und verbammet ihre Lehre, und prediget gleich das Widerspiel; ja er schreyet Webe über ihr Leben und Lehre, wie Lucad 6, 24. anzeiget. Denn das ist die Summa ihrer Lehre gewesen: Wenn es einem Menschen wohl ginge hier auf Erden, der wäre selig und wohl dran. Und dahin hatten sie alles gerichtet: wenn sie fromm wären und Sott dieneten, daß ihnen Sott genug geden sollte auf Erden und nichts gebrechen lassen, wie David Psalm 144, 18. 14. von ihnen sagt: Das ist ihre Lehre, daß alle Winckel und Kammern voll Borrath Jepn, und die Anger voll-Schase, die allzumal voll und viel tragen, und das Bieh viel verarbeite, dazu kein Schade, noch Verlust, noch Unsall oder Plage sie tresse. Das heissen sie seite.

Dawider thut hier Christus seinen Mund auf und spricht: Es gehöre ein anders bazu, denn daß man hier genug habe auf Erden; als wollte er sagen: Ihr lieden Künger, wenn ihr unter den Leuten predigen sollet, so werdet ihr sinden, daß sie alle so lehren und gläuden: wer da reich, gewaltig sen, der sen glerding selig, und wiederum: wer da arm, elend ist, der sen vor Gott verwosssen und verdammet. Denn in dem Glauden stunden die Inden stark, wenn es einem Menschen wohl ginge, das wäse ein Zeichen, daß er einen gnädigen Gott hätte und wiederum. Das machte, daß sie viel und grosse Verheissungen von Gott hatten von zeitsichen und leiblichen Gästern, die er deuen. Frommen wollte geben. Darauf verstern, die er deuen. Frommen wollte geben. Darauf vers

lieffen sie sich, menneten, wenn sie solches hatten, so was ven sie wohl mit ihm baran.

Darum ist eine nothige Predigt gewesen zum Ansang, daß er solchen Wahn umstiesse und aus den Herzen risse, als der grössessen Hindernisse eines wider den Glauben, der den rechten Abgott Mammon im Herzen stärket. Denn aus solcher Lehre hat nichts anders können solgen, denn daß die Leute geisig würden, und ein jeglicher nur dam nach trachtete, wie er genug und gute Tage hätte, ohne Wangel und Ungemach. Und sedermann hat müssen denden: Ist der selig, dem es wohl gehet und Guts genug hat, so muß ich zusehen, daß ich auch nicht am wenigsten habe.

Das ift auch noch heutiges Tages aller Welt Glaube, fonberlich ber Turden, bie fich am höchsten barauf verlaffen unb ftarden, und baber schlieffen: es ware nicht moglich, bas fie fo viel Glud und Sieg hatten, wo fie nicht Gottes Bold waren, und er ihnen vor allen anbern gnabig ware. So glaubet auch ben uns bas gange Pabs thum, und ftehet ber Grund ihrer Lehre und Lebens barauf, daß sie nur gemug haben, und haben damit aller Belt Güter zu fich bracht, wie man vor Augen fiehet. Summa, bis ift ber größte und weitefte Glaube ober Religion auf Erben, barauf alle Menfchen nach Fleisch und Blut bleiben, konnen auch tein anders für Seligkeit achten. Darum bringet er hier gar eine andere neue Predigt vor die Spriften, baß, wenn es ihnen übel gehet, Armuth leiben, und sich hier Reichthums, Gewalt, Chre und gw ter Aage verzeihen muffen, sollen sie bennoch felig fepn, und nicht, einen zeitlichen, sonbern einen anbern, ewigen gohn haben, daß sie im himmelreich gnug haben.

Sprichst bu aber: Wie, mussen benn die Christen alle arm sepn, und barf niemand Gelb, Gut, Ehre, Gewalt haben ? Ober wie sollen bie Reichen, als Fürsten, Berren, Konige thun? Duffen sie all ihr Gut, Ehre fahren lassen, ober ben Urmen bas himmelreich abkaufen, wie etliche gelehret haben? Untwort: Rein; es heißt nicht, ben Armen abkausen, sondern selbst arm senn, und unter solchen Armen erfunden werden, wer ba will das himmelreich haben. Denn es ist beutlich und durre gesett: Selig sind die Armen, und stehet doch dahen das Wortlein geiftlich arm, also, bas es auch nicht bamit ausgerich= tet ist, daß jemand leiblich grm sen, und kein Gelb und Sut habe. Denn ausserlich Gelb, Guter, Land und Leute haben, ist an ihm selbst nicht unrecht, sonbern Gottes Gabe und Ordnung. So ist niemand darum selig, ber ein Bettler ist und nichts überall eigenes bat, sondern es heißt, geistlich arm senn. Denn ich habe broben im Anfang gesagt, daß, Christus hier gar nichts handelt von weltlichem Regiment und Ordnung; sondern er will allein pon bem Geistlichen reben, wie man ausser und über bas äufferliche vor Gott leben soll.

Jum weltlichen Regiment gehöret, daß man Geld, Hut, Ehre, Gewalt, Land und Leute habe, und kann ohne diß nicht bestehen. Darum soll und kann ein herr und Fürst nicht arm seyn; denn er muß allerlen solche Güster zu seinem Amte und Stande haben. Darum iste nicht

vie Meynung, daß man so musse arm seyn, daß man gar nichts eigenes habe. Denn es kann die Welt nicht so besssehen, daß wir alle sollten Bettler seyn und nichts haben, denn auch kein Hausvater sein Haus und Gesinde nähren könnte, wenn er selbst gar nichts hätte. Summa, leiblich arm seyn, thuts nicht. Denn man sindet manchen Bettler, der das Brodt vor der Thüre nimmt, so stolls und bose, als kein Richter, und manchen schäbigten Bauer, mit dem weniger um zu kommen ist, denn mit keinem Herrn und Fürsten.

Darum sen leiblich und aufferlich arm ober reich, wie birs bescheret ift, da fragt Gott nicht nach, und wisse, bas ein jeglicher muffe vor Gott, bas ist geistlich und von Hergen, arm senn; bas ift, daß er seine Zuversicht, Trost und Tros nicht sete auf zeitliche Guter, noch bas Bers barein stecke, und lasse ben Mammon seinen Abgott seun. David war ein trefflicher Konig, und mußte warlich feinen Beutel und Kasten voll Gelbes, die Baben voll Rorns - bas gand voll allerlen Guter und Vorrath haben, noch mußte er barneben geistlich sein armer Bettler senn, wie er von sich singet, Psalm 39, 13: Ich bin arm und ein Gast im Lande, gleich wie alle meine Bater. Siehe ber Konig, der in folden Gutern siget, ein herr über Land und Leute barf sich nicht anders, benn ein Gast ober Pilgrim nennen, als der auf der Straffen gehet, ba er nichts hat, ba er bleiben kann. Das heißt ein Berg, bas sich nicht bindet an Gut und Reichthum, sondern ob es gleich hat, noch ist ihm, gleich als hatte es nichts, wie St. bies Bandchen.

und nicht einen zeitlichen, sonbern einen anbern, ewigen

Bohn haben , baf fie im himmelreich gnug haben.

Sprichft bu aber : Wie, muffen benn bie Chriften alle arm fepn, und barf niemand Gelb, Gut, Chre, Gewalt haben ? Ober wie follen die Reichen, als Fürften, Derren, Ronige thun? Duffen fie all ibr Gut, Chre fahren laffen, ober ben Armen bas himmelreich abtaufen, wie etliche gelehret haben? Untwort. Diein; es beift nicht, ben Armen at fauten, fonbern feltst arm fenn, und unter fols den Armen erfanden werben, wer ba will bas Gimmelreich haben. Denn es ift beutle und burre lig find bie Urmen, und fte' h baber acifilia arm, alfo, bas nict tet ift, bag jemand leibli But babe. Denn aufferis tes haben, ift an ihm fel Gabe und D Ing. ber nectu ein Bettler ven im es beißt, mod ilad,is Anfang ge will allein weltlichen ind über bas von bem aufferlu afi man Geir. ate, und lang Gut at I an ein Lan ohn ung ter

vie Meynung, daß man so musse arm seyn, daß man gar nichts eigenes habe. Denn es kann die Welt nicht so besssehen, daß wir alle sollten Bettler seyn und nichts haben, benn auch kein Hausvater sein Haus und Gesinde nahren könnte, wenn er selbst gar nichts hatte. Summa, leiblich arm seyn, thuts nicht. Denn man sindet manchen Bettler, der das Brodt vor der Thüre nimmt, so stols und bose, als kein Richter, und manchen schäugten Bauer, mit dem weniger um zu kommen ist, denn mit keinem Herrn und Kürsten.

Darum sen leiblich und ausserlich arm ober reich, wie birs bescheret ist, ba fragt Gott nicht nach, und wisse, bas ein jeglicher muffe vor Gott, bas ist geistlich und von Hergen, arm senn; bas ift, bag er seine Zuversicht, Troft und Trot nicht setze auf zeitliche Guter, noch bas Hert barein stecke, und tasse ben Mammon seinen Abgott seyn. David war ein trefflicher Konig, und mußte warlich feinen Beutel und Raften voll Gelbes, bie Baben voll Rorns, bas Land voll allerlen Guter und Vorrath haben, noch mußte er barneben geistlich lein armer Bettler senn, wie er von sich singet, Psalm 39, 13: Ich bin arm und ein Gast im ganbe, gleich wie alle meine Later. Siehe der Ronig, der in solchen Gutern siget, ein Herr über Land und Leute barf fich nicht anders, benn ein Gast ober Pilgrim nennen, als ber auf der Straffen gehet, ba er nichts hat, ba er bleiben kann. Das heißt ein Hers, bas sich nicht bindet an Gut und Reichthum, sondern ob es gleich hat , noch ift ihm, gleich als hattees nichts, wie St. 6tes Bandchen.

Paulus von den Christen rühmet, 2. Cor. 6, 10: Als die Armen, aber die doch viel reich machen, als die nichts inne haben, und doch alles haben.

Alles ist bahin gerebt, daß man aller zeitlichen Güter und leiblicher Rothburft, weil wir hier leben, nicht anders brauche, benn als ein Gaft an einem fremben Orte, ba er über Racht liegt und bes Morgens davon zeucht, braucht nicht mehr, benn Futter und Lager zur Rothburft, barf nicht sagen: Das ist mein, hier will ich bleiben! noch sich ins Gut segen, als gebühre es ihm von Recht; sonst mußte er balb horen, daß der Wirth zu ihm sagte: Lieber, weißt bu auch, bag bu ein Gast hier bift? Gehe beines Beges, wo du hingehorest. Also auch hier; das du zeitlich Gut baft, bat bir Gott gegeben zu beinem Leben, und gonnet bir wohl, daß du sein braucheft und ben Madensack hamit füllest, ben bu am Halse tragest, aber nicht bas Bert baran hangest und heftest, als wolltest du ewig leben, sonbern immer weiter fahrest, und bendest nach einem anbern, , höhern und bessern Schat, ber bein eigen ist und ewig bleiben soll.

Das sen grob sür den gemeinen Mann gerebt, das man lerne verstehen, nach der Schrift zu reden, was geistlich arm, oder vor Gott arm heisse; nicht ausserlich nach Geld und Gut, oder nach Mangel oder Uebersluß zu rechenen, da man siehet (wie gesagt) daß die ärmsten, elendessten Bettelbuben die ärgsten, verzweiseltsten Schälcke sind und alle Büberen und Untugend begehen dürsen, welches seine, ehrliche Leute, reiche Bürger oder herren und Jürsteine, ehrliche Leute, reiche Bürger oder herren und Jürsteine,

sten nicht thun, wiederum auch viel heilige Leute, bie Gelb und Sut, Ehre, kand und Leute gnug gehabt haben, und bennoch mit so viel Gütern arm gewesen sind: sondern nach dem Herzen muß mans rechnen, das ihm nicht lasse harte angelegen senn, ob es etwas oder nichts, viel oder wenig habe, und was es für Güter hat, immer so hinsete, als hätte mans nicht und alle Stunden darum kommen und verlieren müßte, und das Herz immer am Himmelsreich behalte.

Wieberum heißt ber reich, nach ber Schrift, welder, ob er gleich kein Gelb noch Gut bat, bennoch barnach reiffet und traget, bag er nimmer kann gnug haben. Das sind die rechten, die das Evangelium reiche Wanfte. heißt, die in groffem Gut am allerwenigsten haben, und sich nimmer lassen genügen an dem, bas ihnen Gott bescheret. Denn es siehet ins Berg, bas ba voll Gelbs und Suts ftedt, und richtet barnach, obgleich nichts im Beutel und Rasten liegt. Wiederum richtet es den Armen auch nach dem hergen, ob er gleich Raften, haus und hof voll hat. So gehet der Christliche Glaube hindurch, siehet meber Armuth noch Reichthum an, sondern wie bas Bers ftebet. 200 barinn ein Geiswanst steckt, so heißt er geistlich reich; und wieberum geistlich arm, wer nicht baran banget und kanns aus bem Bergen laffen, wie Chriftus anberswo fagt, Matth. 19, 29. Luc. 18, 29. 30: Wer ba. perläßt Sauser, Meder, Kind, Weib zc., ber solls hunberts fältig wieder haben, und bazu bas ewige Leben ererben; bamit er bie Bergen vom Gut reiffen will, baß fie es nicht

für ihren Schat halten, und die Seinen troften, die es tassen mussen, daß sie viel mehr und bessers auch in diesem Leben empfahen sollen, benn sie verlassen konnen.

Micht, das man von Gut, Haus, Hof, Weib und Rind solle lauffen und im Lande irre gehen, andere Leute beschweren, wie die Wiebertauferrotte thut, die uns Schulb geben, daß wir das Evangelium nicht recht predigen, weil wir Haus und Hof behalten, ben Weib und Kind bleiben; :nein, folde tolle Beiligen will er nicht haben, sondern es heißt also: wer mit bem Bergen Saus, hof, Beib und Rind Lassen kann, ob er gleich barinnen siget und baben bleibet, sich mit ihnen nahret und aus Liebe bienet, wie Gott geboten hat, und doch bahin seket, wo es die Roth fobert, daß ers konne um Gotteswillen alle Stunden fabren lassen. Bist-bu so geschickt, so hast du alles verlassen, also, daß das Hers nur nicht gefangen sen, sondern rein bleibe vom Geig und Ankleben, Trost und Zuversicht aller Dinge. Und mag wohl ein Reicher geistlich arm heissen, und barf darum sein Gut nicht megwerfen; ohne wenn er aus Noth bavon lassen soll, so lasset ers in Gottes Ramen, nicht barum, bag er gerne von Weib, Rind, Saus und Sof sen, sondern viel lieber behalt, so lange es Gott aibt, und ihm damit dienet, und doch auch bereit, wenn ers ihm wieder nehmen will. So siehest du, was geistlich und vor Gott arm sen, ober geiftlich nichts haben und alles verlassen heisse.

Nun siehe auch an diese Werheissung, die Christus bazu sest und spricht: Denn solcher ist bas himmel-

reich. Das ist ja eine grosse, treffliche, herrliche Berbeiffung, daß wir sollen bafur, bag wir hier gern arm. fenn und zeitlich Gut nicht achten, ein schon, herrlich, groß, ewig Gut im himmel haben, und ba bu hier eine kleine Parteten fahren läffest, (ber bu boch brauchen magft, so lange und so viel bu des haben kannst,) sollst du bages. gen eine Krone erlangen, daß du ein Burger und herr im himmel fenft. Solches follte uns ja bewegen, wenn wir wollten Chriften fenn, und bafur hielten, baß feine: Worte mahr waren. Aber es achtet niemand, wer ber sen, ber es sagt, und viel weniger, was er saget, lassen: es vor den Ohren übergehen, daß sich niemand weiter bas rum bekummert, noch zu Hergen fasset. Er zeiget aber: eben mit diesen Worten, daß niemand solches fasset, er sem benn vorhin ein rechter Chrift. Denn benbe, bif Stud und alle andere, die hernach folgen, find eitel Früchte bes: Blaubens, die der Beilige Geist felbst im Berben schaffen mus. Wo nun ber Glaube nicht ift, ba wird bas him= melreich auch wol auffen bleiben, noch geiftlich Armuth, Sanftmuth folgen, sonbern eitel Scharren und Geigen, Banden und Rumoren um zeitlich Gut bleiben. Darum ift verloren ben folden Welthergen, bafffie nimmermehr lernen noch erfahren, was geistliche Armuth sen, auch nicht glauben noch achten, was er vom himmelreich saat und verheißt.'

Wiewol ers doch denselbigen zu Dienst so schiefet und ordnet, daß, wer nicht will geistlich arm seyn in Gottess Ramen, um des Himmelreichs willen, der muß doch arm

seyn ins Teufels Ramen, und keinen Danck bazu haben. Denn Gott hat bie Beitigen so gehangt an ihren Banft, baß sie ihres ergeisten Guts nimmer satt noch froh werben konnen. Denn Juncker Geig ift ein folder frohlicher Gaft, ber feinen lagt ruhen , fuchet, treibet und jaget ohn Unterlaß, baß er bes lieben Guts feine Stunde genieffen muß, wie auch der Prediger Salomonis wundert und spricht, Cap. 6, 2: Ists nicht eine schanbliche Plage, bag Gott einem Menschen Gelb und Gut, Land und Leute gibt, und er boch nicht so viel vermag, daß ers gebrauche; muß immerdar fürchten, forgen und beben, wie ers behalte und mehre, daß es nicht umkomme, noch weniger werbe, und ist sogar gefangen, daß er nicht einen Heller frohlich barf angreiffen. Wo aber ein Berg mare, bas ihm konnte gnugen laffen und zufrieben fenn, fo batte es Rube und bas himmelreich bazu, ba es fonft ben groffem But, ober ja mit seinem Geit, hier bas Fegfeuer und bort das höllische Feuer dazu muß haben und, wie man saat, hier mit einem Rarn und bort mit einem Rab muß fahren; bas ift, hier Jammer und Angst und bort bas Bergeles baben.

Siehe, so schaffet es Gott allezeit, daß sein Wort doch muß wahr bleiben, und niemand selig senn, noch gnug haben, denn die Christen, und die andern, ob sie gleich alles aben, doch nichts desto besser haben, ja nimmermehr so t haben, und mussen doch arme Bettler bleiben; dem zen nach zu rechnen; ohne daß diese gern arm sind an einem unvergänglichen, ewigen Gut, das ist am Himmelreich, hangen und selige Gotteskinder sind, jene aber nach zeitlichem Gut geißen, und doch nicht erlangen, was sie wollen, mussen dazu ewig des Teufels Märtyrer seyn. Und ist, kurt, kein Unterschied unter einem Bettsker vor der Thur und einem solchen leidigen Wanst, ohne daß jener nichts hat, und läßt sich mit einem Stück Brods abweisen, dieser aber, je mehr er hat, je weniger er zu erfüllen ist, wenn er auch gleich aller Welt Geld und Gut auf einen Hausen kriegte.

Darum bienet biese Prebigt, wie ich gesagt habe, für bie Welt nicht, schaffet auch nichts; benn sie bleibet baben, daß fie ihres Dinges will gewiß seyn und nicht glauben, sondern vor Augen seben und in der Sand haben, und spricht: Es sen besser ein Sperling in ber Fauft, benn nach einem Kranich in ber Luft' gaffen. Darum lagt fie Christus auch fahren, will niemand zwingen, noch mit ben Saaren herzu ziehen, sondern gibt feinen treuen Rath, wer ihm will rathen lassen, und halt uns die allertheuersten Berheiffungen vor. Willst bu, so hast bu hier Friede und Rube im Bergen, und bort ewig, was bein Berg begebren soll. Willst du nicht, so fahre immerhin, und habe lieber hier und dort alles Herzeleid und Ungluck. Denn wir sehen und erfahren, daß alles baran liegt, wer ihm last genügen, und nicht am zeitlichen Gut klebt; als mander ift, wenn er gleich nur einen Biffen Brobts hat, tann ihm Gott bas Berg fullen, bağ er frolich und beffer zufrieden ift, benn tein Furft noch Konig. Summa, er ift ein reicher herr und Rapfer, barf teine Gorge, Mube und herhelelb haben.

Das ift bas erfte Stud biefer Prebigt: Wer hie und bort gnug will haben, ber bende, bas er nicht so geige und drage, sondern nehme an und brauche, was Gott gibt, und nabre fich seiner Arbeit im Glauben, so hat er hier bas Paradies und bas hintmelreich gar, wie St. Paulus auch sagt, 1. Aimoth. 4, 8: Die Gottseigkeit ist zu allen Dingen nuge und hat die Berheissung, nicht allein dieses, sondern auch bes zufünftigen Lebens.

4. Selig find, bie ba Beibe tragen, benn fie follen getroffet werben.

Bie er biefe Prebigt bat angefangen wiber ber Ruben Bebre und Stauben (und gwar nicht allein ihr, fonbern ber gaugen Belt, wo fie am besten ift, welche allezeit auf bem Babn bleibet, wenn fle nur hier Gut, Chre unb ihren Mammon habe, fo ftebe fig wohl, und allein um beffelbigen willen Gott bienet): alfo fabret er nun fort, und ftoffet auch um, baf fie hielten fur bas befte, feligfte Leben auf Erben, wer es bagu tonnte bringen, bas er gute, fanfte Mage hatte, unb tein Ungemach burfte leiben. von welchen ber 75. Pfalm faget: Gie find nicht in Unglud, wie anbere Beute, und werben nicht, wie anbere Beute, geplagt. Denn bas ift bas bobefte, bas bie Menfchen begebren, bas fie mogen Freude und guft baben, und obne Uebel fenn. Run tehret Chriftus bas Blat um, feset fracts bas Biberfpiel, und beiffet bie felig, bie ba trauen und Leibe tragen. Und fo fort burchaus find alle diefe

Stude gestellet und gerichtet wider der Welt Sinn und Gebancken, wie sie es gerne hatte. Denn sie will nicht Hunger, Rummer, Unehre, Schmach, Unrecht und Gewalt leiden, und die solches können überhaben senn, halt sie für selige Leute.

So will er nun hier sagen, daß ein ander Leben senn muffe, benn sie suchen und meynen, und sich ein Christ barnach muß richten, daß er traure und Leib trage in der Wer das nicht thun will, mag hier wol gute Tage haben und nach allem seinem Willen leben, aber hernach soll er ewig trauren, wie er Luc. 6, 25. spricht: Webe. euch, die ihr hier lachet und autes Muths sesd, benn ihr werbet heulen und weinen muffen; wie es bem reichen Mann ging, Luc. 16, 19., ber alle Tage herrlich und in Kreuben lebte, und sich schmuckte in tostliche Seiben und Purpur, ließ sich buncken, er ware ein grosset Beiliger und vor Gott wohl bran, daß er ihm so viel Gutes gegeben hatte, und ließ gleichwol dieweil ben armen Lazarum taglich vor der Thure liegen voll Schwaren, in hunger und Rummer und groffem Glend. Aber was horete er zulest für ein Urtheil, da er in ber Hollen Gluth lag? Gebencke, daß bu im Leben haft Gutes empfangen, Lazarus aber Bofes; barum wirst bu nun gequalet, er aber getroftet, &uc. 16, 25. Siehe, das ift eben biefer Text: Gelig sind bie da Leib tragen, benn sie sollen getröstet werden! berum fo viel gefagt: Welche hier nichts, benn Freude und Luft suchen und haben, die sollen ewig weinen und heulen. Fragest du abermal: Wie soll man denn thun? Sollen sie

pen und weinen. Solche Leute wiffen etwas bavon, was ba heißt: Belig find, die ba trauren und Leibe tragen! ob mans ihnen gleich nicht auffehet, und mit andern effen und trinden, und zweilen mit lachen und scherfen, thres Leibes zu vergessen. Denn bu mußt nicht denden, daß trauren alleia beise, weinen und lagen, ober heulen, wie die Kinder und Weiber, weinen und lagen, oder heulen, wie die Kinder und Weibers weicht ift noch nicht das rechte tiefe Leiben, wenn es übers hert tommen ist, und zu den Augen heraus quiblet; sondern das ist, wenn die rechten groffen Stoffe tommen, die das hert tressen und stürmen, daß man nicht kann weinen, und niemand darf Liagen.

Darum ist, Arauren und Lepbe tragen, nicht ein seite sam Krant ben den Shriften; ob es gleich auswendig nicht scheinet, auch wenn sie gerne wollten frolich senn in Christo und auch aufferlich, so viel sie tonnen. Denn sie müßen täglich sehen und fühlen im Derpen, wenn sie die Welt ansehen, so viel Nosheit, Authwillen, Berochtung und Listerung Gottes und seines Worts, dazu so viel Jammen und Unglück, so der Teufel anrichtet, bezde, im geistlichen und weltlichen Regiment, das sie nicht viel froliche Gesdanden können haben und ihre geistliche Freude sehn samden können haben und ihre geistliche Freude sehn samdelten die Augen wegwerfen, könnten sie keinen Augendickt frölich senn, ist gnug, daß es sonst mehr vorfället und trift, denn sie es gerne hätten, daß sie es nicht dürsen ist suchen.

Darum bebe nur an, und werbe ein Chrift, fo wirft ohl lertien, was Arauren und Lepbe tragen beiffe.

Kannst du nicht mehr, so nimm ein Weib und setze dich, und nähre dich im Glauben, daß du Gottes Wort lieb has best und thust, was dir in beinem Stande besohlen ist: so sollst du bald ersahren, bende, von Nachbarn und in deinem eigenen Hause, daß es nicht gehen wird, wie du gerne hättest, und sich überall hindern und hemmen, daß du genug zu leiden krigest-und sehen mußt, das dir im Hersten wird wehe thun. Sonderlich aber die lieben Prediger müssen solches wohl lernen, und täglich damit geübet wersden, daß sie allerlen Neid, Haß, Hohn und Spott, Uns danck, Verachtung und Lästerung-dazu müssen in sich fressen, damit ihr Hert und Seele durchstochen und ohne Unsterlaß gequälet wird.

Die Welt aber will solch Trauren ober Leybetragen nicht haben, darum suchet sie solche Stände und Leben, darinnen sie gute Tage habe und von niemand nichts leiden durse, wie der Monch = und Pfassen = Stand gewesen ist. Denn sie kann nicht leiden, daß sie im göttlichen Stande andern Leuten dienen sollte mit eitel Sorgen, Mühe und Arbeit, und dazu nichts denn Undanck und Verachtung und andere bose Tücke zu Lohne kriegen. Darum wenn es ihr nicht gehet, wie sie will, und einer den andern sauer ansiehet, so können sie nichts, denn poltern mit Fluschen und Donnern, ja mit der Faust dazu, wollen bald Gut und Ehre, Land und Leute hinansezen. Aber Gott schickets also, daß sie bennoch nicht müssen, und gibt ihnen zu Lohn, weil sie es nicht gerne thun, daß sie es doch leis

zen und weinen. Solche Leute wissen etwas davon, was da heißt: Selig sind, die da trauren und Leide tragen! ob mans ihnen gleich nicht ansiehet, und mit andern essen und trincen, und zuweilen mit lachen und scherzen, ihres Leides zu vergessen. Denn du mußt nicht dencen, daß trauren allein heisse, weinen und klagen, oder heulen, wie die Kinder und Weiber, welches ist noch nicht das rechte tiese Leiden, wenn es übers hert kommen ist, und zu den Augen heraus quiblet; sondern das ist, wenn die rechten großen Stosse kommen, die das hert tressen und stürmen, daß man nicht kann weinen, und niemand darf klagen.

Darum ist, Trauren und Lende tragen, nicht ein seltssam Kraut ben den Christen, ob es gleich auswendig nicht scheinet, auch wenn sie gerne wollten frolich senn in Christo und auch äusserlich, so viel ke können. Denn sie müßsen täglich sehen und sühlen im Herzen, wenn sie die Welk ansehen, so viel Vosheit, Muthwillen, Verachtung und Lästerung Gottes und seines Worts, dazu so viel Jammer und Unglück, so der Teufel anrichtet, bende, im geistlichen und weltlichen Regiment, daß sie nicht viel froliche Gesbancken können haben und ihre geistliche Freude sehr schwach ist. Und wo sie es stets sollten ansehen und nicht zuweilen die Augen wegwerfen, könnten sie keinen Augensbilck frolich sehn, ist gnug, daß es sonst mehr vorfället und trift, denn sie es gerne hätten, daß sie es nicht dürsen weit suchen.

Darum hebe nur an, und werde ein Christ, so wirst du wohl lernen, was Trauren und Lepde tragen heisse. Kannst du nicht mehr, so nimm ein Weib und sehe dich, und nähre dich im Glauben, daß du Gottes Wort lieb has best und thust, was dir in deinem Stande besohlen ist: so sollst du bald ersahren, bende, von Nachdarn und in deinem eigenen Hause, daß es nicht gehen wird, wie du gerne hättest, und sich überall hindern und hemmen, daß du genug zu leiden krigest-und sehen mußt, das dir im Hershen wird wehe thun. Sonderlich aber die lieben Prediger müssen sollse wohl lernen, und täglich damit geübet wersden, daß sie allerlen Neid, Haß, Hohn und Spott, Unsdank, Werachtung und kästerung-dazu müssen in sich fressen, damit ihr Pers und Seele durchstochen und ohne Unsterlaß gequälet wird.

Die Welt aber will solch Trauren ober Leybetragen nicht haben, barum suchet sie solche Stänbe und Leben, barinnen sie gute Tage habe und von niemand nichts leiden dürse, wie der Nonch und Pfassen Stand gewesen ist. Denn sie kann nicht leiden, daß sie im göttlichen Stande andern Leuten dienen sollte mit eitel Sorgen, Mühe und Arbeit, und dazu nichts denn Undanck und Verachtung und andere bose Tücke zu Lohne kriegen. Darum wenn es ihr nicht gehet, wie sie will, und einer den andern sauer ansiehet, so können sie nichts, denn poltern mit Fluschen und Donnern, sa mit der Faust dazu, wollen dalb Sut und Ehre, Land und Leute hinansehen. Aber Gott schickets also, daß sie bennoch nicht müssen, und gibt ihnen zu Lohn, weil sie es nicht gerne thun, daß sie es boch leis

ben mussen, und basselbe mit Zorn und Ungebuld zwiefalstig grösser und schwerer machen, und keinen Arost noch gut Gewissen haben können. Die Christen aber haben ben Bortheil, daß, ob sie gleich Leide tragen, bennoch sollen getröstet werden und, bende, hier und bort selig senn.

Darum, wer nicht will gar ein Weltkind seyn, und mit ben Christen Theil haben, ber lasse sich auch in bem Register sinden, daß er helfe seufzen und Leibe tragen, auf baß er auch getroftet werde, wie die Berheiffung lautet. Daher liefet man ein Erempel in bem Propheten Ezes . diel 9, 2. ff., wie Gott sechs Manner aussenbete, mit tobtlicher Wehre, über bie Stadt Jerusalem. Aber einen unter ihnen schickte er mit einem Schreibezeug, ber sollte mitten burch bie Stadt geben, und ein Beichen auf bie Stirne ichreiben, allen, bie ba feufzeten und Leibe trugen, daß es so schändlich zuginge, und seben mußten, bas ihnen burchs bert ginge. Und wer ba gezeichnet wurde, der sollte lebendig bleiben, die andern aber alle tobtgeschlagen werben. Siehe, bas ift ber Christen Bortheil, bag, ob fie gleich eitel Leid und Jammer in ber Welt sehen muffen, boch zulest babin tommt, wenn' bie Welt am sichersten ift und in eitel Freuden fahret, bas sich bas Rablein umkehret, und ploslich ein Ungluck über fle kommet, barinnen sie bleiben und verberben muß, fie aber herausgerissen und errettet werben, wie der liebe Lot zu Sodom errettet ward, ba sie lange sein Bers gequalet und zumartert hatten (wie St. Petrus -2. Epift. ?, 7. 8. fagt) mit ihrem schändlichen Wesen. Darum las

bie Welt jest lachen und im Sause leben nach ihrer Lust undes Authwillen. Und ob du mußt trauren und Leide tragen, und täglich sehen, daß dein Hert betrübt: so leide dich, und halte dich des Spruchs, daß du dirs lassest wohlgefallen und dich damit tröstest, und auch äusserlich dich erquickest und frolich machest, so viel du kannst.

Denn die also Leibe tragen, die mogen wol Freude haben und nehmen, wo sie konnen, das sie nicht vor Traurigkeit versincten. Denn auch Christus eben biefe Borte sepet und den Arost verheisset, daß sie in ihrem Leibe nicht verzagen, noch bes Bergens Freude gar nehmen und perloschen laffen, sondern solch Arauren mit dem Arost und Labsal mengen; sonst, wo sie nimmer keinen Troft noch Kreube hatten, mußten sie verschmachten und verborren. Denn es vermag tein Mensch eitel Trauren zu extragen; benn es saugt Saft und Kraft im Leibe aus, avie der weise Mann sagt, Sir. 30, 25; 38, 19: Traurig. keit hat viel Leute ums Leben bracht. Item Spruchm. 17, 22: Ein trauriger Muth vertrecenet bas Marcf in Beinen. Darum foll man folde nicht allein nachlaffen, sondern auch heissen und dazu treiben, daß sie sich zuweilen frolich machen, womit sie konnen, ober ja solch Trapren lindern und ein wenig vergeffen.

Darum will Christus nicht, daß allein eitel Trauren und Betrübniß da senn soll, sondern will benen wehren, die gar nicht trauren wollen, und eitel gute Tage und alle ihren Trost hier haben, und seine Christen lehren, wenn es ihnen übel gehet und trauren mussen, daß sie wissen, ben mussen, und basselbe mit Jorn und Ungeduld zwiefals tig grösser und schwerer machen, und keinen Arost noch gut Gewissen haben können. Die Christen aber haben ben Bortheil, daß, ob sie gleich Leide tragen, bennoch sollen getröstet werden und, bende, hier und bort selig senn.

Darum, wer nicht will gar ein Weltkind seyn, und mit den Christen Theil haben, der lasse sich auch in dem Register sinden, daß er helfe seufzen und Leide tragen, auf daß er auch getröstet werde, wie die Berheisfung lautet. Daber lieset man ein Erempel in bem Propheten Ezes. chiel 9, 2. ff., wie Sott fechs Manner aussenbete, mit tobelicher Wehre, über bie Stadt Jerusalem. Aber einen unter ihnen schickte er mit einem Schreibezeug, ber sollte mitten burch bie Stadt geben, und ein Zeichen auf bie Stirne schreiben, allen, die ba seufzeten und Leibe trugen, baß es so schanblich zuginge, und seben mußten, bas ihnen burchs bert ginge. Und wer ba gezeichnet würde, der sollte lebendig bleiben, die andern aber alle tobtgeschlagen werben. Siehe, bas ist ber Christen Bortheil, baß, ob sie gleich eitel Leib und Jammer in ber Welt seben muffen, boch zulest babin tommt, wenn' bie Welt am sichersten ift und in eitel Freuden fahret, das sich bas Rablein umkehret, und ploslich ein Ungluck über fle kommet, barinnen sie bleiben und verberben muß, sie aber berausgerissen und errettet werben, wie der liebe Lot zu Sobom errettet warb, ba fie lange sein Bert gequalet und zumartert hatten (wie St. Petrus -2. Cpift. 7, 7. 8. fagt) mit ihrem schanblichen Wesen. Darum las

bie Welt jest lachen und im Sause leben nach ihrer Lust underNuthwillen. Und ob du mußt trauren und Leide tragen, und täglich sehen, daß bein Hert betrübt: so leide dich, und halte bich des Spruchs, daß du dirs lassest wohlgefallen und dich damit tröstest, und auch äusserlich dich erquickest und frolich machest, so viel du kannst.

Denn die also Leide tragen, die mogen wol Freude haben und nehmen, wo sie konnen, das sie nicht vor Traurigkeit versincten. Denn auch Chriftus eben biese Worte sebet und den Arost verheisset, daß sie in ihrem Leibe nicht verzagen, noch bes Bergens Freube gar nehmen und verloschen lassen, sonbern solch Trauren mit dem Trost und Labsal mengen; sonst, wo fie nimmer keinen Troft noch Freude hatten, mußten sie verschmachten und verborren. Denn es vermag kein Mensch eitel Trauren zu ertragen; benn es saugt Saft und Rraft im Leibe aus, avie ber weise Mann sagt, Sir. 30, 25; 38, 19: Trauria. feit bat viel Leute ums Leben bracht. Item Spruchm. 17, 22: Ein trauriger Muth vertrodnet bas Marcf in Darum foll man folche nicht allein nachlaffen, Beinen. sondern auch heissen und bazu treiben, daß sie sich zuweilen frolich machen, womit sie konnen, ober ja folch Trauren linbern und ein wenig vergeffen.

Darum will Christus nicht, daß allein eitel Trauren und Betrübniß da senn soll, sondern will benen wehren, die gar nicht trauren wollen, und eitel gute Tage und alle ihren Trost hier haben, und seine Christen lehren, wenn es ihnen übel gehet und trauren mussen, daß sie wissen, daß solches Gott wohlgefället, und ihnen auch wohlgefallen lassen, nicht fluchen und toben, ober verzweiseln, als wolle ihr Gott keine Snade haben. Wo das ist, da soll das bitztere Trüncklein mit Honig und Zucker gemenget und gezlindert, oder gemildert werden, welches ist diese Berheissung, das ihm solches wohlgefället, und daß er sie selig spricht, dazu auch hier getröstet und dort das Leid garvon ihnen soll genommen werden.

Darum laß gehen Welt und alle, die und Leide thun, in ihres Herrn, des Teufels Namen, und und ldiß Lied singen und frolich senn in Gottes und Christi Namen. Denn es soll ihnen doch nicht hinaus gehen, wie sie wollen, sondern, ob sie gleich sich jest unsers Unglücks freuen und uns viel zu Leide thun, wollen wir dennoch einen guten Muth haben und erleben, daß sie zulest heulen und weisnen müssen, wenn wir getröstet und frolich werden.

5. Selig sind die Sanstmuthigen, benn sie werben das Erhreich besisen.

Diß Stuck folget sein auf das erste, da er gesagt: Selig sind, die geistlich arm sind. Denn wie er droben (B. 3) das himmelreich und ewige Sut verheisset, also setzt er hier auch dazu eine Verheissung von diesem zeitlichen Leben und Gütern hier auf Erben.

Wie reimet sichs aber zusammen, arm seyn und das Land besisen? Ich meyne der Prediger habe vergessen, was er angefangen hat. Denn soll man das Land und Süter besisen, so muß man ja nicht arm seyn? Er heisset aber hier das Land besisen, allerley Süter haben hier

auf Erben. Richt, daß ein jeglicher ein gant Land soll inne haben, sonst müßte Gott noch mehr Welten schaffen, sondern die Gäter, so einem jeglichen Gott bescheret, daß er einem Weib, Kinder, Vieh, Haus, Hof gibt, und mas darin gehöret, daß er im Lande (wo er wohnet) sigen und bleiben kann, und seines Guts ein Herr sey, wie die Schrift sonst pflegt zu reden, und Ps. 37, 9 ost stehet: Die des Herrn harren, werden das Land erben; item B. 11. 12: Seine Gesegneten erben das Land erben; item B. 11. 12: Seine Gesegneten erben das Land. Darum bringt er hier die Glosse selbst, daß, geistlich arm seyn, davon er zuvor gesagt, nicht heisset, ein Bettler seyn, oder Gelb und Gut wegwersen. Denn er will hier, daß sie im Lande wohnen und bleiben sollen und mit irdischem Gut umges hen, wie wir weiter hören werden.

Was heißt nun: sanftmuthig senn? Dier mußt du erstlich abermal wissen, daß Christus gar nichts redet von der Obrigkeit und ihrem Amte; denn derselbigen gehöret nicht zu, daß die sanstmuthig sen (wie wir auf Deutsch Sanstmuth nennen), denn sie führet das Schwerdt, damit sie die Bösen strasen muß, und hat einen Born und Rache, die heißt Gottes Jorn und Rache. Sondern er sagt allein von einzelnen Personen, wie ein jeglicher vor sich leben soll gegen andern, auser dem Amte und Regiment; als Bater und Mutter, wo sie nicht als Bater und Muttergegen ihren Kindern leben, noch ihr Bater und Mutteramt treiben, das ist, gegen die, so sie nicht Bater und Mutter deissen, als Rachbarn und andere Leute. Denn ich sonst oft gesagt habe, daß man die zwen weit unterstes Bandchen.

scheiben muß, Amt und Person. Es ist viel ein anderer Mann, ber ba hans, ober Martin heißt, und der da Chursurst, aber Doctor und Prediger heißt.

Denn hier werben gleich zwo unterschiedliche Personen in einem Menschen, eine, barinnen mir geschaffen und geboren sind, nach welcher wir alle unter einander gleich sind, Mann, Weib, Kind, Jung, Alt. Aber wenn wir mun geboren find, fo kleidet und schmucket dich Gott zu einer andern Person, machet bich zu einem Rinde, mich zum Later, einen zum Berrn, ben andern zum Anecht, bie= fen zu einem Fürsten, jenen zum Bürger, und so fortan. Das beiffet benn eine goteliche Person, ale die ein gottlich Amt führet und in seiner Berrlichkeit geschmücket gebet, und nicht schlecht hans ober Claus, sondern ein Kurst zu Sachsen, oder Bater und herr heißt. Bon bieser rebet er hier nichts, sondern läßt sie für sich gehen in ihrem Umte und Megiment, wie ers geordnet hat, sondern von der bloffen, einzelnen, naturlichen Person, was ein jeglicher por sich selbst, ale ein Mensch gegen bem andern thun foll.

Darum, wo wir im Amt und Oprigkeit gehen, da sollten und musten wir scharf und strenge senu, zürnen und strasen. Denn hier mussen wir thun, was uns Gott in die Hand gibet und von seinetwegen thun heisiet. Sonst was auster dem Amte gehet, da serne ein jeglicher für sich selbst, daß er sanstmuthig sen gegen jedermann, das ist, nicht mit Unvernunft, aus haß oder Rachgier mir dem Rachsten sahre und handele, als die, so man heiset hand

wit bew Ropf hindurch, die nimmer nichts leiben, noch weichen wollen, sondern Welt und Berg umreissen und Boume verseigen, wollen und tonnen niemand kein Wort verhören, noch zu guts halten, und flugd Sad und Seil aufdinden, nichts benden, denn wie sie sich rächen und wieder schlagen wollen. Damit ift der Obeigkeit nicht gewechent, zu frasen und Rache zu suhren von Gottes wegen, oder auch nicht Raum gegeben, wo ein Richter, Würgersmeister, Derr, oder Fürst ein Schald ist, und die zwo Personen in einanden mengt, und über sein Amt greist aus eigenem Muthwillen, oder aus Reid, has und Feindsschaft, (wie gemeiniglich geschieht) unter dem Schein und Deckel des Vints und Rechts, als, wo unsere Rachbarn unter der Obeigkeit Ramen wollten etwas wider und ausselchten, dazu fle sons nicht kamen wollten etwas wider und ausselchten, dazu fle sons nicht kamen wollten etwas wider und ausselchten, dazu fle sons nicht kamen wollten etwas wider und ausselchten, dazu fle sons nicht kamen wollten etwas wider und ausselchten, dazu fle sons nicht kamen wollten etwas wider und

Und sonderlich nebet en abermal mit seinen Juben, wie er hat angefangen, welche fracks auf bem Sinne ftungen, bas fie manneten, sie dürsten von keinem hegden und Fremben nicht laben, und thaten wohl dran, das sier mit getroft sich rächeten, und führeten dazu Sprüche aus Masse, als 5. Wos. 28, 15: Der herr wird dich zum haupt unden und nicht zum Schwanz, und wiest nur oben schweben und nicht unterliegen. Welches ware wol recht. Es heißt aber alb, wenn es Gott selbst thut, so ist as weht gethen. Denn at ist viel ein anders, wenn ers beist und spricht: Ich wills thun, und wenn wir abselbst aber Basth thun. Was er sagt, das soll und mußgeschen Wos wir sagen, das geschecht, sonn ab tann,

ober bleibt wol gar n.h. Darum gilts nicht, baf bu es wollteft thun, ba ere thun follte, und nicht harren, bis er biche heiffet, und bennoch bich folder Berbeiffung annehmen und brauf trogen.

Siebe, folde tolle Deiligen fraft bier Chriftus, bie ba mennen, ein jeglicher fen herr in ber gangen Belt, und babe Recht bagu, baß er nichts leibe, fonbern nur poltern und rumoren, und mit Gewalt fahren, bas ihre gu ichugen, und lehret une, bag, mer ba will bas Geine, But, Baus und Dof mit Friebe regieren und befigen, ben muffe fanftmuthig fenn, baf er tonne verfeben und mit Bernunft fahren und leiben, was er immer leiben tann. Denn es tany nicht fehlen, es wirb jumeilen bein Radbar fich an bir vergreiffen unb ju viel thun, entweber aus Berfeben, ober auch aus Muthwillen. Ifte verfeben, fo madift bu es beinethalben nicht gut, baf bu nichts willft noch tannft vertragen. Ifts aber Muthwillen, fo macheft bu ibn nur arger, bağ bu feinblich fcharreft und pocheft, und er bagu lachet und feine Buft buffet, bas er bich ergarnet und Beibe thut, fo bag bu boch teinen Friebe tannft baben, noch bee Deinen mit Rube brauchen.

Darum mable ber zweigen eins, welches bu willft, das bu entweber mit ber Sanftmuth und Gebulb unter ben Leuten lebeft und behalteft, was bu haft, mit Friede und gutem Gewiffen, ober mit Poltern und Rumoren bas Deine verliereft und teine Ruhe bagu habeft. Denn ba fehet beschloffen: Die Sanfmuthigen follen bas tand besigen. Und flebe nur felbst bie feltsamen Ropffe,

bie immerbar zancken und habern um Sut und ander Ding, und niemand weichen, sondern alles mit dem Ropffe hindurch ausführen wollen, ob sie nicht mehr verhabern und verkriegen, benn sie immer gewinnen mochten, und zulett Land und Leute, Daus und hof verlieren, mit Unfried und bosem Gewissen dazu. So spricht auch Gott seinen Segen bazu, ber heißt also: Send ja nicht sanftmuthig, bas liebe gand ja nicht behaltet, noch einen Biffen mit Frieden genieset. Willt bu aber recht fahren und Ruhe haben, so laß beines Nachbarn Muthwillen und Frevel sich selbst bampffen und verloschen, sonst kannst du dem Teufel nichts liebers, noch dir selbst mehr gu Leide thun, benn bag bu feindlich zurnest und rumstest. past bu eine Obrigkeit, so sage es an, und laß sie brauf seben. Denn sie ift barum geset, baß sie es nicht leide, baß man die Unschuldigen gar unterdrücke. So wird Gott auch wohl brüber halten, daß sein Wort und Ordnung bleibe, und bu dieser Berbeissung nach das gand besigeft. So haft bu Friede und Segen von Gott, bein Nachbar aber Unfriede samt Gottes Ungnade und Fluch.

Aber diese Predigt gehet niemand ein, denn, die Christen sind und gläuben und wissen, daß sie ihren Schat has ben im himmel, der ihnen gewiß ist und nicht kann gesnommen werden; daher sie auch hier mussen genug haben, ob sie gleich nicht Kasten und Taschen voll rother Gulden haben. Weil du denn das weissest, warum wolltest du dir deine Freude zerrütten und nehmen lassen, ja selbst Unstuhe machen und bich solches tresslichen Segens berauben.



Siehe, so haft bu nun brey Stude, mit brenet reichen Berheiflungen, bas, wer ein Chrift ift, ber muß gung barben, beybe, zeitlich und ewig, ob ar gleich bier muß viel leiben, beybe, inwendig im Persen und auswendig. Wiesberum, bas die Weltfinder, well sie keine Armuth, noch berum, bas die Weltfinder, well sie keine Armuth, noch teib, noch Gewalt leiben wollen, weber bas himmels reich, noch zeitlich Gut mit Fried und Rube behalten und geniessen. Davon magst du weiter lesen im Psalm 37, welcher ist die rechte Glosse über dis Stud, und reichlich beichreibt, wie die Sanstmuthigen bas Land besigen und die Gottlosen sollen ausgerottet werben.

6. Gelig finb, bie ba hungert und burftet nach ber Gerechtigfeit, benn fie follen fatt werben.

Spriftliche hauptgerechtigkeit, baburch bie Person fromm und angenehm vor Gott wird. Denn ich habe gesagt, bas biese acht Stude nichts anders find, deun eine Sehre von ben Früchten und guten Berden eines Christen, vor welchen ber Glaube zuvor muß da senn, als der Baum und hauptstud, ober Gumma feiner Gerechtigkeit und Gelige leit, ohne alle Werde und Berdienst, daraus solche Stude alle wachsen und folgen muffen. Darum verflehe hier die aufferliche Gerechtigkeit vor der Welt, so wir unter und gegen einander halten, has dis turt und eine stilltig die Meynung sey von diesen Worten: Das ist ein rechtschaffen seliger Mensch, der immer anhalt und mit allen Kraften barnach strebt, das es allenthalben rohl zugehe, und sebermann recht thue, und solches wit

Worten und Werden, mit Rath und That huft halten und förbern.

Dif ift nun auch ein toftlich Stud, welches fehr viel guter Werde begreift, aber auch gar seltsam ist; als, daß wirs in Crempel fassen, wenn ein Prediger will in diesem Stud erfunden werden, der muß so geschickt fenn, daß er einen jeglichen in seinem Stanbe unterweise und helfe, daß er denselbigen recht führe und thue, was dazu gehoret. Und wo er siehet, daß es mangelt und nicht recht. gehet, daß er da sen, marne, strafe und bessere, wie und womit er kann; also, das ichs als ein Prediger nicht mangeln lasse an meinem Umte, noch bie andern an ihrem, haß sie meiner Lehre und Predigen folgen, und also auf benben Seiten recht zugehe. Wo nun solche Leute bie sich brum annehmen und tassens ihnen Ernst segn, daß sie gerne wollten recht thun, ober im rechten Besen und Merden erfunden werben, die hungert und durftet nach ber Gerechtigkeit. Und wenn es jo ginge, so ware keine Buberen und Unrecht, sondern eitel Gerechtigkeit und felig Besen auf Erben. Denn mas ist ber Welt Gerechtigkeit anders, benn bag jebermann thue in seinem Stande, mas er schuldig ift, welches heißt beffelbigen Standes Recht, als Mannerecht und Frauenrecht, Kindesrecht, Knechts- und Magdrecht im haufe, Burgerrecht ober Stadtrecht im Lande, welches alles stehet barinne, baf bic, so andern Leuten worstehen und regieren sollen, salch Amt mit Fleiß, Sorgen und Areuen ausrich-



so hungert und durstet nach der Gerechtigkeit, die sols len gesättiget, das ist, ihres Hungers und Dursts erzgebet werden, daß sie nicht umsonst gearbeitet haben, und bennoch endlich ein Häussein herzugebracht werde, den welchem es wohl angelegt sep, und nicht allein hier auf Erden, sondern vielmehr in jenem Leben offendar werden, da jedermann wird sehen, was solche Leute vor Frucht geschaffet haben durch ihren Fleiß und stetigs Anhalten, od es gleich jest nicht will gehen, wie sie gerne wollten, und wohl halb daran verzweiseln mussen, als, daß ein frommer Prediger so viel Seelen aus des Teufels Rachen gerissen, und gen Himmel gebracht, oder ein frommer, treuer Regent viel Landen und Leuten geholsen hat, die ihm solches zeugen und vor aller Welt preisen werden.

Dawider sind nun die falschen Heiligen, die vor großer Heiligkeit die Welt meiden und in die Wüsten laussen, oder sich in die Winckel verkriechen, auf daß sie solcher Müste und Unlust, so sie sonst haben müßten, überhaben senn und sich nichts dürsen annehmen, wie es in der Welt gebet, dencken nicht einmal dran, daß sie andern Leuten helsen oder rathen sollten mit Lehren, Unterweisen, Versmahnen, Strafen und Bessern, oder zum wenigsten mit Veten und Seuszen zu Gott. Ja, es eckelt ihnen basür, und wäre ihnen leid, daß andere Leute fromm wären, auf daß man sie allein für heilig halte, daß, wer da will gen mel kommen, muß ihnen ihre gute Wercke und Verzablausen. Summa, sie sind der Gerechtigkeit so

baß sie die andern armen Sunder anköcken, gleich

wie ber grosse heilige Pharisaer, Luc. 18, 11. ff., vor grosser Arundenheit heraus köcket und spenet über ben armen Zöllner, that ihm so herhlich sanst, daß er Gott hossirt und dancket, daß er allein fromm, und andere Leute dose waren.

Siehe, das sind sie, wiber die Christus hier rebet, bie schandlichen, ftolgen, sattsamen Geiffer, die sich bamit kuseln und ihre Freude und Lust haben, daß andere Leute nicht fromm find, dafür sie follten sich erbarmen, mitlei= ben und helfen; konnen nicht mehr, benn jedermann verachten, affterreben, urtheilen und verbammen, und muß alles Stanck und Unflath senn, ohn was sie selbst thun. Aber baß sie sollten hingehen und einen armen, gebrechli= chen Sunder vermahnen oder bessern, bafür huten sie sich, als vor bem Teufel. Darum werben fie auch wieberum muffen boren, wie Christus über sie schrenet, Buc. 6, 25: Webe euch, die ihr satt und voll send, denn euch wird bungern. Denn wie die fatt muffen werben, so jest hun= gert und burstet, so muffen jene emig bungern, die jest so voll und satt sind, und boch niemand ihr geniessen Zann, noch ruhmen, daß sie einen Menschen hatten gehol= fen, ober zurecht gebracht. Also hast bu kurg bie Dennung bieses Stucks, welches (wie gesagt) viel guter Werde, ja alle gute Werde begreift, bamit ein jeglicher für sich unter den Leuten recht lebe und allerlen Umt und Stande forbern helfe, bavon ich oft anderswo weiter gefagt babe.

len gesättiget, das ist, ihres Hungers und Dursts ers
gößet werden, daß sie nicht umsonst gearbeitet haben, und
bennoch endlich ein Häuslein herzugebracht werde, ben
welchem es wohl angelegt sep, und nicht allein hier auf
Erben, sondern vielmehr in jenem Leben offenbar werden,
da jedermann wird sehen, was solche Leute vor Frucht
geschaffet haben durch ihren Fleiß und stetigs Anhalten,
ob es gleich jest nicht will gehen, wie sie gerne wollten,
und wohl halb daran verzweiseln mussen, als, daß ein
frommer Prediger so viel Seelen aus des Teusels Rachen
gerissen, und gen Himmel gebracht, ober ein frommer,
treuer Regent viel Landen und Leuten geholsen hat, die
ihm solches zeugen und vor aller Welt preisen werden.

Dawider sind nun die falschen Heiligen, die vor großer Seiligkeit die Welt meiden und in die Wüsten laussen, oder sich in die Winckel verkricchen, auf daß sie solcher Müste und Untust, so sie sonst haben müßten, überhaben senn und sich nichts dursen annehmen, wie es in der Welt gehet, denden nicht einmal bran, daß sie andern Leuten helsen oder rathen sollten mit Lehren, Unterweisen, Vermahnen, Strasen und Bessern, oder zum wenigsten mit Beten und Seuszen zu Gott. Ja, es eckelt ihnen basur, und wäre ihnen leid, daß andere Leute fromm wären, auf daß man sie allein für heilig halte, daß, wer da will gen Himmel kommen, muß ihnen ihre gute Wercke und Berzbienste abkausen. Summa, sie sind der Gerechtigkeit so voll, daß sie die andern armen Sünder anköcken, gleich

wie der groffe heilige Pharisaer, Luc. 18, 11. ff., vor groffer Trunckenheit heraus köcket und spenet über den arsmen Zöllner, that ihm so herhlich sanst, daß er Gott hossirt und dancket, daß er allein fromm, und andere Leute dose waren.

Siehe, das find fie, wider die Christus hier redet, bie schandlichen, ftolhen, sattsamen Geiffer, die sich bamit kugeln und ihre Freude und Lust haben, daß andere Leute nicht fromm sind, dafür sie sollten sich erbarmen, mitleis den und helfen; konnen nicht mehr, denn jedermann verachten, affterreben, urtheilen und verbammen, und muß alles Stanck und Unflath sepn, ohn was fie felbst thun. Aber baß sie follten hingehen und einen armen, gebrechtis chen Sunder vermahnen oder bessern, bafür huten sie sich, als vor dem Teufel. Darum werben sie auch wiederum muffen horen, wie Chriftus über fie schrenet, Buc. 6, 25: Webe euch, die ihr satt und voll send, benn euch wird bungern. Denn wie die fatt muffen werden, so jest hungert und burftet, so muffen jene emig bungern, die jest so poll und satt sind, und boch niemand ihr geniessen Kann, noch ruhmen, daß sie einen Menschen hatten gehol= fen, ober zurecht gebracht. Also hast bu kurg bie Depnung bieses Stucks, welches (wie gesagt) viel guter Werde, ja alle gute Werde begreift, bamit ein jeglicher für sich unter den Leuten recht lebe und allerlen Umt und Stande forbern belfe, bavon ich oft anderswo weiter gesagt babe.

7. Selig sind bie Barmhertigen, benn sie werben Barmhertigkeit erlangen.

Dif ift auch eine feine Frucht bes Glaubens und folget wohl auf bas vorige, wer anbern Leuten foll helfen und forbern, daß es allenthalben recht zugehe, daß der auch gutig und barmhertig sen, bas ift, bas er nicht bald. rumore und wute, wo es noch fehlet und nicht will geben, wie es gehen foll, und bennoch Besserung zu hoffen ift. Denn bas ift auch ber falschen Beiligkeit Tugend eine, baß sie fein Mitleiden noch Barmbergigkeit konnen haben mit Gebrechlichen und Schwachen, sonbern wollens aufs allerstrengeste gehalten und aufs reineste erlesen haben, und sobald es ein wenig fehlet, so ist alle Gnade aus und eitel Buten und Toben ba. Wie auch St. Gregorius solche lehret erkennen und spricht: Vera justitia compas-Sionem habet, falsa indignationem; bie wahrhaftige Beiligkeit ift barmbergig und mitleibig, aber falfche Beis liafeit kann nichts, benn zurnen und waten. Und soll boch heissen, pro zelo iustitiä (wie sie fich schmucken), bas ift aus Liebe und Gifer nach ber Gerechtigkeit gethan.

Denn das gehet mit aller Gewalt in der Welt, das sie alle ihren Muthwillen und Wüteren treibet, unter dem schönen, trefslichen Schein und Deckel, daß sie es thue eben um der Gerechtigkeit willen, gleichwie sie disher und noch ihre Bosheit und Verrätheren wider das Evangeslium ausrichtet, unter dem Namen, die Wahrheit zu schwegen und die Ketzern auszurotten, und will damit verstenen, daß sie Gott dafür soll krönen und zen himmel

beben, bie als vor groffem Durft und hunger nach ber Gerechtigkeit feine Beiligen verfolget, würget und bremnet. Denn fie wollen traun auch den Ramen haben, ja
wohl mehr; benn ble rechten Beiligen, daß fie hungere und
burtte nach ber Gerechtigkeit, führen baju so groffen Schein
und treffliche Worte, baß sie mennen, Gott seibst solle nicht
anders wissen.

Mber an ben Fracten tennet man ben eblen Baum. Denn mo fie Gerechtigfeit forbern fellen, nemlich ball. benbe , in geiftlichem und weltlichem Regiment recht gugebe, bas thun fie nicht, benden auch niemand zu unterweifen und beffern, leben felbft in eitel Untugenb, und mo jemand ibr Abun ftrafet, ober nicht lobet und thut, wie fie mollen, fo muß er ein Reger fenn und fich unter bie Bolle verdammen laffen. Giebe, fo ift gewiftlich ein jegticher falfcher Beilige. Denn bie Gigenheiligfeit machet ibn fo ftolg, bag er jebermann verachtet und fann fein gutig, barmberbig bert baben. Darum ift eine notbige Barnung wiber folde icanbliche Celligen, baf ein jeg-Ucher brauf febe, wo er mit bem Rachften gu fchaffen bat, bem er in feinem Stanbe unb Befen belfen und gurechte bringen foll, baf er bennoch auch tonnte barmberbig fenn und vergeben, bas man febe, bas bu bie Berechtige Beit mit rechtem Berben mebneft, und nicht beinen eigenem Muthwillen und Born buffen wolleft, und fo gerecht fenft, bas bu gegen bem, ber bie Ungerechtigfeit laffen und fich beffern will, freundlich und fauberlich fabreft und fein Bebrechen ober Schwachbeit ju gute balteft und trageft.

so lange bis er hernach komme. Wo du aber solches alles versuchest, und keine Hossnung zur Besserung sindest, da magst du ihn lassen schren und denen besehlen, die zu strasen haben.

Das ift nun ein Stud ber Barmhergigfeit, bag man gerne vergebe ben Sunbern und Gebrechlichen. Das ans bere ift, baß man auch wohlthatig sen gegen die, so aufferlich Moth leiben, ober Bulfe bedürfen, welches man heißt bie Werde ber Barmhergigkeit, Matth. 25, 35. Dif Stud konnen die hoffartigen jubischen Beiligen auch nicht. Denn ba ift nichts, benn eitel Gis und Frost, ja ein ftodund steinhart Berg, und gar kein Blutstropffen ber Luft noch Liebe, dem Mächsten wohl zu thun, gleichwie auch teine Barmhertigkeit, Sunbe zu vergeben; sorgen und trachten allein für ihren Wanst, obgleich ein anders soute hungers fterben, bag auch ben offentlichen Gunbern viel mehr Barmhertigkeit ift, benn ben einem folden Beiligen. Wie benn folgen muß, weil sie sich allein preisen und fromm halten, jedermann verachten und für nühts bale ten, und mennen, alle Welt soll ihnen allein bienen unb genug geben, sie aber senn niemand schulbig zu geben, noch zu bienen.

Darum ist diese Predigt und Vermahnung verachtet und vergeblich ben solchen Heiligen, und sindet keine Schizer, denn die vorher an Christo hangen und gläuben, keine eigene Heiligkeit ben ihnen selbst wissen, sondern, nachdenen vorigen Stücken, arm, elend, sanstmuthig undecht hungerig und durstig sind, und so geschickt, daß sie niemand verachten, sondern sich jedermanns Roth annehmen und Mitleiden haben können. Diesen gilt nun die tröstliche Berheissung: Wohl euch, die ihr barmherzig send, denn ihr werdet wieder eitet Barmherzigkeit sinden, berde, hier und dort, und solche Bamherzigkeit, die alle menschliche Wohlthat und Barmherzigkeit unaussprechtlich weit übertrifft. Denn es ist ja keine Sleiche unserer Barmherzigkeit gegen Gottes Barmherzigkeit, noch unser er Güter gegen die ewigen Güter im Himmelreich; noch läßt er ihm unsere Wohlthat gegen dem Nächsten so wohlzgesallen, daß er sün einen Pseunig hundert tausend Gülzben, wo es uns noth ware, für einen Trunck Wassens das himmelreich verheißt.

Wer sich nun solche treffliche, trostliche Verheisungen nicht will lassen bewegen, der wende das Blatt um und höre ein ander Urtheil: Weh und verslucht sind die Unsbarmhertigen, denn ihnen soll auch keine Barmhertigkeit widersahren. Wie sett die Welt voll solcher Leute ist, vom Abek, Bürger und Bauren, die sich so trefslich verssündigen an dem lieben Evangelio, daß sie armen Pfarrherren und Predigern nicht allein nichts geden, noch helzsen, sondern auch dazu nehmen und plagen, wo sie können, und sich nicht andere stellen, denn als wollten sie es austungern und aus der Welt jagen, und doch dieweil gant sicher dahin gehen, mennen, Gatt soller stille dazu schweizgen und alles lassen gut. senn, was sie thun. Aber es wird sie einmal (das Unglück) tressen und, wie ich sorge, jemand kommen, der mich (der ich genug gewarnt habe,)

gum Propheten machen, und mit aller Undarmherzigkeit mit ihnen umgehen wird, und ihnen nehmen Ehre und Gut, Leib und Leben dazu, auf das Gottes Wort wahr bleibe, und wer nicht Barmherzigkeit erzeigen noch haben will, eitel Zorn und ewige Ungnade überkommen. Wie auch St. Jacobus sagt, Cap. 2, 13: Es wird gar ein undarmherzig Gericht über den gehen, der nicht Barm-herzigkeit gethan hat.

Darum auch Chriftus am Jungsten Tage solche Unbarmhersigkeit allein für bas bochste wird anziehen, als wider ihn selbst gethan, alles, was wir aus Unbarmberhigkeit gethan haben, und felbft ben Bluch über fie fprechen : Ich bin hungrig, burftig gewesen, und ihr habt mich nicht gespeiset, noch getrandet. Darum gehet bin, ihr Berfluchten, in das ewige bollische Feuer. Matth. 25, 42. Er warnet und vermahnet uns treulich, aus lauter Snabe und Barmhergigfeit. Ber bas nicht baben will, ber wähle ben Kluch und ewige Berbammniß. Giebe an ben reichen Mann, Buc. 16., welcher, ob er wol den armen Lazarum täglich voll Schwären sahe vor seiner Thur liegen, noch hat er nicht so viel Barmherzigkeit, daß er ihm hatte ein Bund Stroh gegeben, ober die Brofamen unter seinem Tisch gegonnet. Aber siehe, wie boch ift er gerochen, bag er in der Bolle gerne hundert taufend Gut ben gabe, das er mochte einen Naben rühmen, ben er ibm aegeben håtte.

8. Selig sind, die reines hergens sind, denn sie werben Gott schauen.

Dis Stück ist ein wenig subtil und nicht so verständlich geredt vor und, die wir grobe und sleischliche Gergen und Sinne haben, und noch vor allen Sophisten, die doch sollten die Gelehrtesten sepn, verborgen, daß ihr keinen kann sagen, was: ein rein Herh haben, und noch weniger, was: Gett schauen, heisse, gehen mit eitel Träumen und losen Gebancken um der Dinge, davon sie selbst nie nichts exsahren haben.

Darum mussen wir diese Worte nach der Schrift anssehen und recht verstehen lernen. Ein rein Berg, haben sie geträumet, heise, daß ein Mensch von den keuten in einen Winckel. Kloster, oder Wüssen liese, und nicht an die Welt gedächte, noch sich mit weltlichen Sachen und Gesschäften bekümmerte, sondern mit eitel himmlischen Geschaften bekümmerte, sondern mit sitel himmlischen Geschanschaften sich und andere Leute genarret und gesährlich versühret, sondern auch den mördlichen Schaden gethan, das man die Wercke und Stände, so in der Welt gehen müssen und von Gott geordnet sind, für unrein gehalten bat.

Die Schrift aber sagt von solchen reinen Herzen und, Gebancken, daß dennoch daben stehen könne, daß einer ein Ehemann sen, Weib und Kind lieb habe, sur sie dencke und sorge, und mit andern Sachen umgehe, was dazu gehöret. Denn solches alles hat Gott geboten, Was aber Gott geboten hat, das muß nicht auxein sepn, ja es ist eben die Reinigkeit, damit wan Gott siehet. Also, wenn ein Richter sein Imt treibet, und einen Nebelthater

gum Tobs urthellet, bas ift nicht fein, sonbern Gottes Amt und Werd. Darum ift es ein gut, rein und beilig-Werd, (wo er anbers auch ein Christ ist,) welches'er nicht könnte thum, wo nicht zuvor ein rein Derg-ba ware. Stem, fo muß auch ein rein Werd und Dert beiffen, obgleich ein Anecht ober Magb im Saufe ein unflatig, unsauber Werd thut, als, -Wift laben, Kinder waschen und rein machen. Darum ift eine schändliche Berkehrung, baf man bie Stanbe, fo in ben Beben Geboten gefaffet find, so geringe achtet, und nach anbern befondern, gleife senben Werden gaffet, gerade als hatte Gott nicht so reis nen Mand ober Augen, als wir, noch fo rein herg und Fauft, wenn er bepbe, Wann und Weib, fcaffet; wie folkte benn folch Werd ober Gebancken ein unrein Bert machen ? Aber so sollen gu-Blinden und Rarren werben, bie-Gott verüchten und allein nach äufferlichen Sarven und Gleiffen berer Werde bie Reinigkeit achten, und bieweil bas Unglud angurichten haben mit ihren eigenen fliegenben Gebanden und gaffen, gen himmel zu tlettern, und nach Gott tappen, bis fie barüber ihnen felbft ben pals abftargen.

Darum last uns recht verstehen, was Christus ein vein her heise. Und erstlich mercke abermal, das diese Predigt am meisten gesetzt und geschärft ist wider die Jüden. Denn wie sie nichts wollten leiden, sondern gute Tage, Lust und Freude, auch nicht wollten hungern, noch darmherhig senn, sondern satt und allein fromm senn, dass seden sebermann urtheilen und verachten: also war auch

dag ihre Pekigkeit, daß sie mußten ausserlich rein seyn, am Leibe, Haut, Haar, Aleider und Speisen, daß auch nicht ein Flecklein am Aleide seyn mußte. Und wenn eisner ein todt Kas angerührt, oder einen Grind oder Genet am Leide hatte, mußte er nicht unter die Leute kommen; das hielten sie für Reinigkeit. Aber damit (spricht er) ist es nicht ausgerichtet, sondern die lobe ich, die sich sleissigen, daß sie reines Herhen siend, wie er auch Matth. 23, 25 spricht: Ihr reiniget das Auswendige am Becher und Schüssel, inwendig aber seyd ihr voll Raubes und Frasses. Item B. 27. Ihr seyd, wie die überkünchten Gräber, welche auswendig auch sein hübsch scheinen, aber inwendig sind sie voll Todtenbeine und als les Unssatze.

Was ist benn nun ein rein hers, ober worinnen stehet es?

Antwort: Es ist balb gesagt und barst nicht gen Himmel Rettern, noch in ein Kloster darnach laussen und mit eigenen Sedancken ausrichten, sondern hute dich vor allem, was du vor eigenen Gedancken bey dir weissest, als dor eitel Schlamm und Unslath, und wisse, daß ein Rönch im Ktoster, wenn er in seiner höchsten Besschadlichkelt siet und an seinen Herrn Gott dencket, wie er ihn selbst mahlet und träumet, und will die Welt gar aus dem Herhen wersen, der siet (mit Urlaub) im Oreck, nicht die an die Knie, sondern über die Ohren. Denn er gehet mit eigenen Gedancken um, ohne Gottes Wort, welches ist eitel Lügen und Arügeren, wie die Schrift allents

halben zeuget. Aber bas heißt ein rein hers, bas bas
rauf siehet und dencket, was Gott sagt, und anstatt seiner
eigenen Gedancken Gottes Wort setet. Denn dasselbe ist
allein rein vor Gott, ja die Reinigkeit selbst, dadurch
auch alles, was daran hanget und darinne gehet, rein
wird und heisset. Als, daß ein gemeiner Handwercksmann, Schuster oder Schmidt, daheim sitet, od er gleich
unsauber oder rustrig ist, oder übel reucht von Schwärze
und Pech, und dencket: Mein Gott hat mich geschassen
zu einem Mann, und mir mein Haus, Weib und Kind
gegeben, und besohlen, lieb zu haben und zu nähren mit
meiner Arbeit; siehe, der gehet mit Gottes Wort um im
herzen, und ob er wol auswendig stincket, aber inwendig
ist er eitel Balsam vor Gott.

Kommt er aber auch in die hohe Reinigkeit, daß er auch das Evangelium ergreift und an Christum gläubt, (ohne welches zwar auch jene Reinigkeit nicht seyn kann); so ist er durch und durch rein, beyde, inwendig im Herzen gegen Gott, und auswendig gegen allem, was unter ihm ist auf Erden, daß alles, was er lebet und thut, gestet, stehet, ist und trinket, ist ihm rein, und kann ihn nichts unrein machen. Als, wenn er sein ehelich Weib ansiehet, oder auch mit ihr scherzet, wie der Patriarch Isaac, 1. Mos. 26, 8. Denn da hat er Gottes Wort und weiß, daß sie ihm Gott gegeben hat. Aber wenn er sein Weib liesse siehn, und hielte sich zu einer andern, oder liesse sein Handwerk oder Amt anstehen, und thate ans

bern Leuten Schaben ober Berbrieß, so ware er nicht mehr rein, benn bas ware wiber Gottes Gebet.

Co lange er aber bleibt in ben zwegen Stucken, nemt-Itch im Worte bes Glaubens gegen Gott, baburch bas Berg rein wirb, und im Wort bes Berftanbnig, bas ibn lehret, was er gegen ben Rächsten thun soll in feinent Stande: fo ift ihm allet rein, wenn er gleich mit gauften und bem gangen. Leibe in eitel Schwarge umgehet. arme Dienstmagb, wenn sie thut, was sie thun foll, und eine Christin dazu ist, so ist sie vor Gott im himmel eine fcone, reine Mege, daß alle Engel ihr zu lachen und Buft zu sehen haben. Weeberum, ber allerstrengste Carthauser, ob er fich zu todt fastet und castenet, vor groffer Andacht eitel Thranen weinet und nimmer an die Welt gebachte. und boch ohne Glauben an Christum und Liebe gegen ben Rächsten ift: so ift er ein lauter Stand und Unflath, berbe inmendig und auswendig, daß bende, Gott und Engel, eitel Grauen und Edel vor ihm haben.

So siehest du, wie es alles liegt an Gottes Wort, daß, was darin gesasset ist und gehet, das muß alles rein, lauter und schneeweiß heissen, gegen Gott und Menschen; Daher St. Paulus saget, Tit. 1, 15, 16: Den Reinen ist alles rein, und wiederum den Unreinen und Ungläubigen: istaichts reine. Warum das? Denn unrein ist beyde, ihr Sinn und Gewissen. Wie gehet das zu? Denn sie sagen wol, sie externen Gott, aber mit den Werden verleugnen see, sintemal sie sind, an welchen Gott einen Greuet dat.

Was ist aber der Lobn, ober was verbeist er denen, bie reines Bergens find? Das ifts, bas fie follen Gott ich auen. Ein herrlicher Titel und trefflicher Schas! Bas beißt aber: Gott schauen? Die Monche boben hier abermal ihre Traume, bas es fep, in ber Gellen figen und hierauf benden gen himmel, und ein beschaulich Leben führen, wie fie es genennet und viel Buder bavon geschrieben haben. Aber bas wird noch lange nicht Gott fchauen beiffen, wenn bu mit beinen Gebanden tommft actrollt und gen himmel kletterft, wie die Cophisten und unfere Rottengeister und tolle Beiligen mit ihrem Ropf Gott, sein Wort und Werd ahmeffen und meistern wolfen; fonbern bas ifts, wenn bu einen rechten Glauben baft, bas Christus bein Beiland sep. Go siebest du flugs, bas bu einen gnabigen Gott habeft. Denn ber Glaube leitet bich hinauf, und thut bir Gottes Berg und Billen auf, da bu eitel überschwengtiche Unabe und Liebe siehest. Das beift recht, Gott ichauen, nicht mit leiblichen Augen (bamit ihn niemand tann seben in biesem Leben), sonbern mit bem Glauben, ber fein paterlich, freundlich Bers fiebet, barinnen kein Born noch Ungnabe ift. Denn wer den für zornig ansiehet, ber siehet ihn nicht recht, sonbern bat einen Br: bang und Decke, ja eine finftre Bolde für sein Angesicht gezogen. Gein Angesicht aber seben, wie bie Schrift rebet, beist, ibn recht extennen, als einen andbigen, frommen Bater, ju bem man fich alles Gutes wesfeben barf, welches allein burch ben Glauben an Chriftum geschieht.

Darnach auch, wenn bu in beinem Stenbe lebeft vach Sottes Bort und Gebot, ben beinem Mann, Beib, Rinb, Rachbarn und Rabeften: ba fannft bu feben, wie Gott bagu gefinnet ift, und fchlieffen, baf ibm gefällt, als bas nicht bein eigener Araum, sondern sein Wort und Befehl ift, bas uns nicht leuget, noch treuget. Run ift ein trefflich, groß Ding und ein Schad über alles, was man wunschen ober benden kann, zu wissen, daß man gegen Gott recht kehe und lebe: also, bas beude, bas bers fich seiner Einabe gewißlich tann troften und rubmen, und weiß, bas auch sein aufferlich Leben und Wandel ihm gefället. De rans benn folget, bas er frolid und getroft ift, alles zu thun und zu leiben, last sich nichts fchrecken, noch verzagt machen, welcher teines vermogen, bie folden Glauben und rein hers, das sich allein nach Gottes Wort richtet, nicht beben.

Wer aber Gottes Wort ergreift und im Glauben bleibt, der kann vor Gott bestehen und ihn ausehen als seinem gusdigen Batar, dauf sich nicht fürchten, daß er hinter ihm stehe mit der Laule, ist gewiß, daß er ihn guds diglich ausiehet und zutachet sammt allen Kingeln und hele siglich aussiehet und zutachet sammt allen Kingeln und hele siehen im Himmel. Siehe, das mennet Shristus mit dies sem Spruche, daß, allein die Gott schauen, die solch rein hert haben, damit er abschetet und sandert alle andere Reinigkeit, daß, wo diese nicht ist, odykeich sonst alles rein mermehr Gott sehen. Wiederum, mo das hert rein ist so ist alles rein, und schabet nicht, obgleich auswendig alles

unvein, ja, obgleich ber Lett voll Schwären, Wätttern und eitel Ausfas wäse.

9. Selig sind die Friedfertigen, benn sie werden Gottes Kinder heisen.

. Pier preiset ber herr mit einem bohen Litel und trefflichen Ruhm, die, so sich fleiffigen, daß sie gerne Friede Schaffen, nicht allein für sich, sonbern auch unter andern Leuten, daß fie helfen, bose und verworrene Sachen veteinigen, Saber vertragen, Arieg und Blutveilaiessen wehren und vorkommen, welches ist auch eine proffe Tagend, aber gar feltsam in ber Welt und ben ben falfchen Beiligen. Denn wetche nicht Christen find, die find berbe, Lugner und Morder, gleichwie ihr Buter, ber Teufel. Darum bienen fie nirgenb gu, benu Unfriebe, Paber, Krieg angurichten. Also, wenn ein Fürst gornig wird, meynet er bald, er musse einen Krieg anschen; da sunder und beset sebermann an, so lange, bis man so viel verkriegt- und. Blut vergoffen hat, das der Reuel kommt und gibt etliche taufend Guiben far bie Geelen, bie une kommen find, Oas find und bleiben Wuthunde, konnen nicht enhan; bis sie sich gerochen und ihren forn gebüsset baben, bis sie Land und Lente in Jammen und Unglad führen, und weden bennoch Chriftliche Kürften beiffen und sochte Sachen basen.

.. Es gehöret mehr bazu, Arieg anzusahen, denn das du eine rechte Sache habest. Denn ob wol hier nüht ver dosen wird, das man, nicht kriegen solle; (wie gesagt, das

Chriffus hier nichts ber Obrigkeit und ihrem Amte will genommen haben, fonbern lehret nur bie einkelnen Perfonen, bie für fich felbft Chrifftich leben wollen): fo gilt boch nicht, bağ ein Fueft mit feinen Rachbarn Kiegen will, ob er gleich (sage ich) rechte Sache, und der andere unrecht hat, sondern es beifte Gelig find bie Rriebfertigen! bag, wer ein Christ und Gottes Kind sein will, nicht allein teinen Rrieg und Unfrieden anfahe, fonbern gum Frieden helfe und rathe, wo er immer kann, ob auch gleich Recht und Ursachen genug zu kriegen waren, ist genug, wenn man alles versucht, und nicht helsen will, daß man eine Rothwehr thun muß, band und beute ju schaben. Darum follen nicht Spriften, sonbern bes Teufels Rinber heissen die zornigen Juncheren, die von Stund an Meffer fturget und vom Leber zucken um eines Borts willen : vielmebe aber, bie jebund bas Coangelium verfolgen und beffelbigen Prebiger unschuldig brennen ober ermorben laffen, bie ibe nen nichts Bofes, fonbern alles Gutes gethan und mit Beib und Seele gebienet. Doch von biefen fagen wir bier nicht, fonbeen allein von benen, bie ba wollen Recht und gute Gadje haben, und mesnen, fie follen nicht leiben, als bobe und farfitiche Perfonen, obs auch gleich andere Leute wollten leiben.

Darwider seizet hier aksol Wo dir Unrecht und Gewalt geschieht, daß es nicht gilt, daß du wolltest beinen näurischen Aops zu rathe nehmen, und bald ansahen zu rächen und wieder schlagen, sondern daß du denckest und wachtest, wie es vintragen und Friede werde. Will aber folches nicht seyn, und du es nicht kannst leiden, so hast du Recht und Obrigkeit im Lande, daden du es ordentlicher Weise magst suchen. Denn sie ist dazu gesest, das sie solches wehren und strasen soll. Darum, wer dir Gewalt thut, der sündiget nicht allein wider dich, sondern vielmehr wider die Odrigkeit selbst, weil es nicht dein, sondern ihr Gebot und Besehl ist, das man Friede halte. Darum lasse es deinen Richter, dem es besohlen ist, solches rüchen und strasen, als wider den sich dein Widersachen vorwirdt hat. Wenn du dich aber willst selbst rächen, so thust du noch geösser Uedel, das du auch derseldigen Sünde schuldig wirst, als der wider die Odrigkeit sündiget und in ihr Umt greifset, dazu beine rechte Sache selbst unrecht machest. Denn es heißt also: Wer wieder schlägt, ist unrecht, und wiederschlagen macht Hader.

Siehe, das ist eines, das Christus dier fordert, wider die rachgirzigen und rumprischen Köpste, und heistet Fried ertige zum ersten, die da Land und Leuten zum Friede helsen, als; fromme Fürsten, Rathe ober Zuristen und Obrigseit, so ums Friedens willen in ihrem Amte und Regimente sigen; darnach auch fromme Bürger und Rychdarn, die Haber und Imietracht (so durch dose giftige Jungen zugerichtet) unter Mann und Weib, oder Rachbarn, richten, sohnen und wegnehmen durch ihre heitsame, gute Junge, wie St. Augustinus von seiner Mutter Monnica nühmet, daß, wo sie zwa-uneins sahe, redete sie allegeit das Weste auf benden Seiten, und was sie von einer Muttes högete, daß brachte sie zu der gubern; aber was sie

Woses hörete, das verschwieg sie, oder linderte et, so viel sie konnte, und hat also viel unter einander verschnet, Denn das gehet sonderlich unter dem Weibervolcke, unter welchem soust das schändliche Laster, Afterreden, regieret, das oft durch eine dose Junge viels Unglücks angerichtet wird. Darzu dienen die dittern und gistigen Tenselsderäute, welche, wenn sie ein Wort von einer hören, das spiesen, sohaften und verbittern sie auss allerärgste gegen andere, das zuweisen Jammer und Word draus kömmt.

Das macht alles, das uns natürlich anklebt der schanbliche, teufelische Unflath, bas jebermann gerne bas ärgste boret und rebet von bem Rachften, und sich tugelt, wo er an einem andern einen Fehl fiehet. Wenn ein Boib so schon ware, als die Sonne, und irgend ein Mahl ober Flecken am Leibe batte, so sollte man bas andere alles vergeffen, und allein nach bem Flecken feben und bavon fagen. Alfo, wenn eine bie berühmtefte von Chren und Augenben ware, noch foll eine giftige Zunge kommen, die fie batte einmal mit einem lachen feben, und fo gu fchanben machen, das alle ihr Lob und Chre muste verbunckelt werden. Das beiffen rechte giftige Spinnen, bie aus einer schanen, lieblichen Rose michts, benn Gift faugen tonnen, und beube, bie Blumen und Saft, verberben, aus welcher ein Bienr lein eitel suffes honig sauget und die Rosen unversehvet läßt.

Also, thun biese, die auch nichts au andern Louten em sohen, denn wo sie gebrochlich oder unrein sind, das sie tadeln können; dargegen, was sie Gutes an sich haben.

nicht sehen, wie wenn viel Augenben am Menschen sind, bie ber Teufel nicht verberben kann, und boch aus ben Augen thut over verstellet, daß man fie nicht feben foll. Als an einem Weibe, ob es gleich allenthalben gebrechlich ind teine andere Zugend hatte, so ist es dennioch Gottes Greatur, und fann zum wenigsten Maffer tragen, ober Windeln waschen. Und ift tein Mensch auf Erden so bose, es hat ja etwas an ihm, bas man loben muß. Was ift es benn, baf man bas Gute aus ben Augen feget, und allein In die Augen bilbet und ansiehet, wo er unrein ist, als Batte man Luft, einem anbern, mit Urlaub, nur in hintern zu feben, fo boch Gott felbft die unehrlichften Glieder am Leibe zugebeckt, und (wie Paulus 1. Cor. 12, 28. fagt) am meisten Shre gegeben hat. Und wir find soiche Un= flåter, bas wir nur, was unflåtig ist und stinckt, herfür fuchen und bavinne mublen, wie bie Gaue.

Siehe, das find auch rechte Teufelskinder, weicher auch selbst daher ben Ramen hat, daß er Diadolus heißt, das ist ein Schänder und Lästerer, als der seine Lust daram hat, daß er aufs ärgste und schände und unter einander verbittere, auf daß er nur Motd und Jammer anrichte, und keinen Friede noch Eintracht zwischen Brüdern und Rachbarn, Mann, Weib, bleiben lasse.

Des habe ich einmal ein Exempel gehöret von zwezen Eheleuten, so mit einander lebeten in grosser Liebe und Sintracht, daß matt in der ganger Stadt davon sagte. Und als er sowies mit nichts konnte hindern, schickte er okhen alten Balg zu dem Weih, die brachte ihr zu Ohren,

wie ihr Mann mit einer andern zuhielts, und gedächte, sie umzubringen, erbitterte also ihr dert gegen den Mann und gab ihr den Nath, sie sollte ein Scheimessen deimlich zu sich nehmen, daß sie ihm vorkame. Da sie das hatte ausgericht, kam sie zu ihrem Mann und sagte ihm von ihr, wie sie ihn wollte ermorden, und zum Wahnzeichen (sprach sie) würde er des Nachts ein Scheimesser den (sprach sie) würde er des Nachts ein Scheimesser den ihr im Bette sinden; das sand er also und schnitte ihr den hals ab. Solches sen nun wahn, oder erdichtet, so ist das mit angezeiget, was bose, gistige Mäuler zurichten konn nen, auch zwischen denen, die sich von derten unter einander lieben, daß sie recht mögen heisen Acuselsmäuler oder Teuselin, wie er, der Teusel, nichts anders heiset, denn ein bitter, gistig, boses Maul.

Darum hute dich für solchen, daß du sie vicht hörek, noch Statt gebest, und lerne, daß, was du vom Rächten hörest sagen, zum besten auslegast, oder ja zudeckest, aus daß du Fried und Eintracht machest und erhaltest. Ein magst du vor aller Welt und den Engeln im Himmel mid allen Ehren Gottes Kind beissen. Diese Spre solltest du dich ja lassen reisen und locken, ja darnach zu laussen, wenn dire möglich wäre, die ans Ende der Welt, und gerne alles, was du hettest, dasür geben. Nun hast die es hier angeboten und umsonst vorgetragen, durst nichte dasür geben, noch thun, ahne, wo du millst Guttes Kind. sein, daß du dich auch also erzeigest, und deines Kinden sein, daß du dich auch also erzeigest, und deines Kinden Wert thust gegen beinen Nachten. Denn als hat und auch unser Gerr Christis gethan, da er und dem Wester:

versöhnet und zu Snaben gebracht, und noch täglich uns vertritt und das beste für und redet. So thue du auch, das du ein söhnlicher Mensch und Mittler sepst zwischen deinem Rächsten und das beste tragest zu bezden Seiten, das Wöse aber, so der Leusel eingegeben hat, schweigest, ober, so viel du kannst, ausredest. Kömmst du zu Greten, so thue, wie gesagt von der heiligen Monica, St. Augustini Mutter, und sprich: Ach, liebe R., warum sept ihr so ditter? Mennet sie es doch wahrlich nicht übel, ich mercke nicht anders an ihr, denn das sie gerne wollte eure liebe Schwester senn. Desgleichen, kömmst du zu Gathardn, thue auch also. So hättest du, so-viel in direist, auf bepeten Seiten Friede gesertigt, als ein recht Kind Gottes.

Willst du aber, ober mußt das Bose sagen, so thue, wie dich Christus gelehret hat, Matth. 18, 15.: Erage es nicht zu andern, sondern gehe zu dem, der es gethan hat, und vermachne ihn, daß er sich bessere; nicht also, daß du es schau tragest, wo du hinkommst, und lassest die Person stehen, die es angehet, redest, wo du schweigen solltest, und hier schweigest, da du solltest reden. Das ist die eine und erste Weise, daß du zwischen die und dem Rächsten allein handelst. Wußt du es aber ja andern sagen, wo jenes nicht helsen will, so sage es denen, welchen es gedühnet zu sicht helsen will, so sage es denen, welchen es gedühnet zu strafen, Bater und Mutter, Herren und Frauen, Bärgermeistern und Sichtern. Das wäre recht und ordenstich gehandelt, damit das Bose weggelegt und gestraft wärde. Sonst, wenn du es unter andere Leute trägst, so bieldt die Person ungedessert und das Bose ungestraft,

und wird gleichwol durch bich und andere ausgetragen, daß jedermann sein Maul damit wäschet. Siehe, wie ein frommer Arht mit einem krancken Kinde thut; der täust nicht unter die keute und schreyet es aus, sondern gehet zu ihm und greist ihm an den Puls und an andern Ort, wo es Roth thut. Richt, daß er seine kust an seinem Schaden düsse, oder sein lache, sondern aus guter herzlicher Meynung, daß er ihm helse. Also lieset man von dem heiligen Patriarchen Joseph, 1. Mos. 37, 2., der mit seinen Brüsdern den Beiche war, und wenn doses Geschren wider sie kam, ging er hin und brachte es vor ihren Bater, als ihren Oberherren, dem da gedührete einzusehen und zu strasen, weil sie nicht wollten ihn hören.

Sprichst du aber: Warum greissest du selbst den Pabst und andere disentlich an und hältest nicht Friede? Antwort: Man soll ja das Beste rathen und helsen zum Frieden, und schweigen alles, das man schweigen kann. Aber wenn die Sünde offenbar ist und zu weit um sich greisset, oder disentlich (als des Pabst Lehre) Schaben thus, da gilt nicht mehr schweigen, sondern wehren und strasen, sonderlich mir und andern, so in disentlichem Amte sind, dehen es gebühret, zu lehren und warnen sedere mann. Denn mir ist besohlen und aufgelegt, als einem Prediger und Doctor, dazu gesordert, der da soll aufssehen, das niemand versühret werde, auf das ich dastredichen Kechenschaft geben am jüngsten Gerichte. Also bessiehlet St. Paulus, Apostgesch. 20, 28., denen Predigern, das sie sollen wachen und acht haben auf die gange Deetbe

vor den Wolfen, so unter sie kommen würden. So gedühzet mir auch zu strasen, die öffentlich sündigen, daß sie sich bessern, gleichwie ein Richter öffentlich die Bosen verdamsmen und strasen muß von Amts wegen. Denn es ist geznug gesagt, daß Christus hier von keinem öffentlichen Amte redet, sondern von allen Christen insgemein, nachdem wir alle gleich sind vor Gott.

10. Selig sind, die um Gerechtigkeit willen vers folgt werden, benn bas himmelreich ist ihr.

Ich habe broben gesagt, bas bie Stude und Berbeis= sungen alle muffen verstanden werben im Glauben von benen Dingen, die man nicht siehet, noch boret, und nicht sagen von ausserlichem Schein. Denn wie kann es bem wohl gehen und selig heissen, dem aufferlichen Ansehen nach, ber da arm ist, und trauren ober Leib tragen, bazu allerlen Verfolgung leiben muß, welches alle Welt und Mernunst heisset übelgehen und fliehen lehret? wer bie Seligkeit und Guter will haben, babon bier Chrifus faget, ber muß bas Berg emporschwingen über alle Sinne und Bernunft, und nicht urtheilen von sich felbst, darpach er fühlet, sondern so schliessen: Bin ich arm, so bin ich nicht arm. Arm bin ich wohl aufferlich, nach bem Fleisch; aber vor Gott im Glauben bin ich reich. 20160, menn-er sich fühlet traurig, betrübt und bekummert, muß er auch nicht barnach urtheilen, noch fagen, er fen ein unseliger Mensch, sonbern sich herumwerfen und sagen: Ich fühle wol Traurigkeit, Jammer und Herneleih, aber

Bort. Eben bemnach gehet auch in der Welt das Wider spiel, daß, die reich und selig heisen, die sinds nicht. Denn Christus schreyet Weh über sie und heisset sie unselig, ob es gleich scheinet, als seyn sie wohl dran und gehe ihnen aus allerdeste. Darum sollten sie auch ihre Gedancken erheben über Reichthum und gute Tage, die sie sühlen, und sagen: Ich din wol reich und lebe in eitel Freuden; aber weh mir, wenn ich nicht etwas anders habe. Deun es muß gewistich eitel Elend, Jammer und herzeleid darunter seyn, das über mich gehen wird, ehe ichs sühle und mich versehe. So gehe durch alle diese Stücke, daß alles ein ander Ansehen hat vor der Welt, aber anders nach diesen Worten.

So haben wir nun bisher gehandelt fast alle Stücke eines Christichen Wesens und geistliche Früchte des Glausbens nach den zweyen Stücken; erstlich für seine Person, das er arm, betrübt und elend, Mangel und hunger leisdet, und dazu gegen andere ein fruchtbar, wohlthätig, darmherhig, friedsertig Mensch ist, und nichts denn gute Wercke thut. Hier setzet er nun dazu das letze, wie es ihm drüber gehet, daß er über daß, daß er voller guter Wercke ist, auch gegen Feinden und bosen Buben muß das zu Lohne haben von der Welt, daß er verfolget werde und Leid, Leben und alles drüber zusete.

Darum, willst du ein Christe senn, so erwege dich des, das du unerschrocken senest und nicht darum verzagest, noch ungebuldig werdest, sondern frolich und getrost dazu senst, sondern frolich und getrost dazu senst, sondern

und wisseft, es ftebe nicht übel um bich, wenn dirs fo gebet. Denn es ist ihm selbst und allen Beiligen (wie bald auf diese Worte folgen wird) also gangen, und wird benen, so Christen seyn wollen, barum also zuvor gesagt, baß sie solten muffen Verfolgung leiben. Darum magft bu mahlen, welches du willst. Du hast zween Wege vor dir; entweder zum himmel und emigen Leben, ober zu ber bolle; entweder mit Christo, ober mit der Welt. Aber das mußt du wissen, wo du barnach lebest, das du hier gute Tage und keine Berfolgung willst haben, so wirst du mit Christo gen himmel nicht tommen, und wiederum. Und mußt Burgum entweder den Christum und ben himmel fahren taffen, ober bich best erwegen, daß du allerlen Berfolgung. und Plage in ber Welt leiden wollest. Summa, wer den Christum will haben, ber muß Leib, Leben, Gut, Chre, der Welt Sunft und Snade dahin fegen, und weber Berachtung, Unband, noch Berfolgung sich laffen erschrecken. Ursache ist biese: Der Teufel ist ein boser, zorniger Geist, und kann, noch will nicht leiben, baß ein Mensch zu Gottes Reich komme. Rimmt ers aber vor, so legt er sich in Mieg, erwecket und versuchet bawider alles, was er tann.

Darum, willst du Gottes Kind senn, so deucke und rüste dich zu der Bersolgung, wie der weise Mann sagt, Sir. 1, 2. und Paulus 2. Tim. 3, 12: Alle, die gottselig seben wollen in Christo Jesu, mussen Versolgung leisden. Item Christus selbst, Matth. 10, 24. 25: Der zunger soll es nicht vesser haben, denn sein Meister. Dassen sien sie mich versolgen, so werden sie euch auch versolgen.

Da wird nichts anders aus, darum heißt es: Selig find, die Berfolgung leiben um bes himmelreichs willen. Das man wiffe, weß man sich zu troften habe. Denn es ift fonst ein verdrüßlich, unselig Befen, ausserlich anzusehen, und thut faul, immerbar zu sigen in Gefahr Leibes und Suts. Wo aber ber Glaube solches fasset, kann er sich barüber erheben und benden: Run hat ja bennoch Chris ftus gesagt, ich sen felig und wohl bran. Weil benn ers gefagt hat, so laffe ich foldes meinen Troft senn und mir wohl gefallen. Das Wort soll mir mein hert groß machenja gröffer, benn himmel und Erben. Denn was find alle, bie mich verfolgen, gegen biesen Mann, ober sein Wort ? If einer ober zween, die und verfolgen, so sind ihr viele mehr, ja zehntaufend Engel gegen einen, die es mit uns halten und und zulachen, trösten und selig sprechen, samt allen Beiligen, so mit Christo und Sott selbst stimmen. Darum muffen wir solche Worte nicht so kalt und roh Reger taffen, sondern wohl aufblasen und groß machen, und segen wider alle Versolgung, so werden wir sehen und lernen, daß alle unfer Leiden zu verachten ist, als lauter nichts gegen biefen hohen Troft und ewiges Gut, **Móm.** 8, 18.

Er sett aber beutlich dif Wort: um ber Gerechtig-Teft willen, anzuzeigen, daß nicht genug sen, verfolget werden, wo dis nicht daben ist. Denn der Teufet und dife Leute mussen wot auch leiden, daß man sie versotzt, und ein Bude fallet oft dem andern in die Paare, und sind unter einander nicht Freunde, wie ein Wärder ben andern verfolgt, ein Türcke wiber einen Tartern friegt, sind aber barum nicht selig, sondern es gilt allein denen, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, wie auch 1. Petr. 4, 15. sagt: Niemand unter euch leide als ein Morder, Died oder Uebelthäter. Darum gilts nicht, daß man ohne das viel rühme oder schreye von grossem Leiden, wie die helb tosen Monche die armen Leute verführet haben, so man hat ausgesührt zur Strafe um ihrer Uebelthat willen, und so getröstet, daß sie solchen Tod sollten für ihre Sünde seine Du aber hüte dich vor dem Tode, der da für deine Sünde soll gelten. Denn er gehöret in Ibgrund der Solcten. Es muß zuvor Gerechtigkeit da seyn und des herrn Christi Tod.

Darum siehe zu, bağ bu zum ersten eine rechte göttliche Sache habest, barum du musselt Verfolgung leiden,
und derselbigen gewiß senst, daß dein Gewissen darauf bestehen und bleiben könnte, wenn gleich alle Welt wider dich
stünde. Darum muß vor allen Dingen Gottes Wort gewiß und vest gefaßt senn, daß man daraus keinen Zweisel,
noch Wancken mache. Als, wenn dir jest Känser, Wischösse, Fürsten wollten verdieten das eheliche Leben, Frenheit zu essen, ober benderlen Gestalt des Sacraments, und
bich barüber versolgen: da mußt du zusehen, daß bein
herz der Sache gewiß und gang deschlossen sen, daß Gos'es Wort solches will sren und unverdoken haben, ja besiehtt
nstlich, darüber zu halten und Leib und Leben dran zu
gen. So haß du denn den Trog, daß du kannsk sagen:
ie Sache ist nicht mein, sondern meines herrn Speisel.

Denn ich habe es ja nicht aus meinem Lopsfe erbacht, wei ber aus meinem, noch einiges Menschen Rath und Willen vorgenommen und angesangen, sondern durch Christi Mund, vom Simmel herabgebracht und verfündigt, empfangen, der wier nicht lengt noch treugt, sondern eitel Wahrheit und Sexusptigkeit selbst ist. Auf des Mannes Wort will ich wagen, leiden, thun und lassen, was ich soll, und soll weir sein eigen Wort mehr gelten, mein Hert zu trösten und Prinen, zu schrecken.

Denn was ists, wenn ein Fürst ober Känset toll und thoricht ift mit Toben, und brauet mit bem Schwerb, Reuer ober Galgen, wenn mir mein Christus bagegen freundlich ins Ders rebet und troftet mit folchen Berheiffungen, bas ich selig und mit Gott im himmel herblich wohl bran fen, und mich alles himmlische heer und Creas tur selig preisen? Wenn ich ein solch hers und Muth habe, bas ich tann um feines Worts und Berd's willen leiben: was soll ich mich benn solche elenbe Leute, so wol feindlich wider Gott toben und spruben, aber wie ber Rauch und wie bie armen Bafferblafen ploglich vergeben, erforeden laffen ? Bie auch ber Prophet Jesaias 51, 12. 13. wicht: 3ch bin euer Arofter, was iste benn, bag bu bich vor Menfchen fürchteft, bie boch fterben muffen, und vor Menschenkindern, die als Beu dahin gerafft werden, und vereiffest des Berrn, ber bich gemacht hat, ber ben himmel ausbreitet und bie Erbe grundet; bas ift, er ift ewig und allmächtig, ber bich troftet und Gefallen an bir hat;



wenn sie alle bahin sind, so bleibt er bennoch droben sienen und bu auch. Warum willst du bich benn wehr annehmen des Orduens und Pochens eines elenden, stinckenden Radensach, denn solches gottlichen Arosts und Wohlgefallens? dassu du Gott solltest dancien und von Persen strop senn, daß du solches würdig bist zu leiden, wie die Apostel Apgsch. 5, 41., mit Freuden und Springen-davon gingen, da sie geschmähet und gestäupet waren.

Das ist nun gesagt von der Verfolgung, so mit der That oder Faust geschieht und über Leib oder Sut gehet, da man den Christen Sewalt anlegt und martert, drennet, hencket und würget, wie auch jest geschieht und allezeit gesschehen ist. Darüber ist nun noch eine Versolgung, die heißt kästerung, Schmach oder Schaude, so die Ehre und unsern Namen betrist, welche die Christen fürnemlich vor allen andern leiden müssen. Davon redet nun Christus weiter.

11. Selig send ihr, wenn euch die Menschen um meisnetwillen schmähen und verfolgen, und reden allerlen Uebels wider euch, so sie daran lügen.

Dis ist auch eine grosse, schwere Versolgung und (wie gesagt) das rechte Leiden der Christen, das man sie aus aller bitterste und gistigste lästert und schmahet. Denn obwol andere Leute auch mussen Versolgung leiden, das man en Sewalt und Unrecht thut, so läst mans dennoch in genug senn, das sie ihre Shre und guten Namen Iten. Darum ist solches noch nicht ein recht Christlich

Keiben. Denn hier ist nicht genug, daß man ihnen alle Marter und Plage anlegt, sondern muß dazu ihren Namen aufs allerschändlichste ansperen und durchlästern, so daß die Welt noch herrlich rühme, wenn sie die Christen würsiet, sie haben die ärgesten Buben hingerichtet, so die Erde nicht habe können tragen, und habe Gott den größten, ansgenehmsten Dienst gethan, wie Christus saget, Joh. 16, 2., daß kein schmählicher und schändlicher Name auf Erden kommen ist, dem eines Christen, und kein Bolck, dem man so ditter seind ist und mit so disen, gistigen Jungen zussetz, als den Christen.

Darum fage ich abermal: Wer ein Christ will senn, ber wiffe best zu gewarten, bas er folche Berfolgung von giftigen, bofen taftermaulern leiben muß (fonberlich, mo fie mit der Fauft nichts vermögen), bas er alle Welt ihre Bunge an ihm weben und auf ihn zielen, flechen und hauen saffe, und er dagegen foldes alles nur troglich verachte und bagu lache in Gottes Ramen, und taffe fie gurnen in' thres Gottes, bes Teufels Ramen, auf ben Troft und Siderfeit, wie gefagt, bas unfere Sache recht und Gottes eigen ift, welches auch fie felbst bestätigen muffen, ob fie uns woi verbammen, und boch fagen, es fen die Wahrheit. Dazu unfer hett und Gewiffen vor Gott ficher ift, daß wir recht lehren. Benn wir ja nicht aus unserm Kopffe und eigener Bernunft ober Weisheit lehren, noch unfern Rugen, Sut ober Ehre ben ber Welt bamit suchen, sonbern allein Gotte: Wort und Werd predigen und preisen.

Dagegen fie, unfere Zeinde, nichts benn ihr eigen

Werd, Berdienst und Peiligkeit rühmen, und und, die wir solches nicht mit ihnen treiben, darüber versolgen. Denn sie versolgen uns nicht, als senn wir Chebrecher, Räuber oder Diebe, können die verzweiselsten Schälde und Buben wohl unter sich leiben; sondern darüber erhebt sich das Zetergeschren, daß wir ihre Lehre und Leben nicht wollen recht heissen, und allein das Evangelium, Shriestum, den Glauben und rechte gute Werde preisen, und also nicht für uns, sondern alles um des herru Christiwillen leiben. Darum wollen wirs auch mit ihnen ausessingen, und so harten Kopf sollen sie nicht haben, wir wollen noch hartern haben. Denn sie sollen noch kurhum den Wann lassen bleiben, es sey ihnen lieb ober leid.

12. Send frolich und getroft, es wird euch im himmel wohl belohnet werben.

Das sind susse, trostliche Warte, die da sollten unser herz lustig und muthig machen wider allerten Bersolgung, daß ich hore, daß meinem herrn Christo so herzlich wohle gefället, und mich selbst heißt frolich dazu senn, dazu so treslichen Lohn verheißt, daß das himmelreich soll mein senn, und alles, was Christus samt allen heiligen und der ganzen Christenheit hat, Summa, einen solchen Schah und Trost, dasur ich nicht sollte nehmen aller Welt Gutze greibe und Saitenspiel, obgleich alles Laub und Eras eitel Zungen waren, die mich lobten und preiseten. Denn ier nicht ein Christ, ja, nicht ein Engel wich selig preise

fondern ber herr aller Engel, dem bente, fie und. Greatur, mussen zu Fuffe fallen und anbeten.

Darum muffen fie mit allen Creaturen, auch Laub und Gras, mich zu loben und preisen frolich von mir singen und springen.

Bas find nun bagegen, die mich lastern und stucken, denn eitel Riffe und Lausedige, (mit Urlaub,) ja noch wiel schändlicher, denn sie jemand nennen kann. Was wäre es, wenn alle Creatur, Blätter und Gras im Walde und Sand am Meer eitel Zungen wären, und sie aufsäusseste tadelten und vernichteten, gegen dis Manns einig Wort? Denn seine Stimme klinget so hell, daß himmel und Erden davon voll werden und erschallen muß, und dagegen verschwinden das spittelische, heisehere Scharren und husten seiner Zeinde.

Stehe, als sollten wir ein wenig lernen solcher Worte brauchen und uns nuse machen, als die nicht umsonst da siehen, sondern uns zur Stärcke und Arost gerebet und geschrieben sind, damit er und, als unser lieber Weister und treuer hirt ober Bischof, rüstet, daß wir geschickt und unerschrocken dazu senn, zu leiben, wenn man uns als Plage und Unglück anlegt um seinetwillen, bende, mit Worten und Wercken, und solches alles, was uns unter Ingen stösser, verachten konnen, und wider unsere eigene Wermunft und hert richten.

Denn wo man benen Sinnen und Fühlen nachhänget, sibets ja sauer unter Augen, und thut wehe, daß einer sell ber Weit und jedermann hienen, helsen, rathen und eltel Gutes thun und nichts bafür einnehmen zu Danck, denn den ärgesten, bitterken Bas, und versuchte, gistige Bungen, daß, wo Fleisch und Bint hier sollte regieren, würde es bald sagen? Soll ich nichts anders bavon haben, so bleibe ben dem Evangelio und sen ein Sprift, wer da will, und helse der Teufel sorthin ver Welt, wenn sie nicht ans ders will. Daher auch jedermann jest klagt und schrepet, das Evangelium mache viel Unfriede, Haber und unordig Wesen in der Welt, und stehe alles ärger, sint es austommen ist, denn vor je, da es doch sein stille zuging, und keine Bersolgung war, und die Leute mit einander ledten als gute Freunde und Nachbarn.

Es heist aber also: Willst bu bas Evangelium nicht haben, noch ein Christ senn, so gehe hin und halte es mit der Welt, so verfolgt dich niemand, und bleibst wohl the Freund. Willst du aber das Evangelium und Christum haben, so must du dich des erwegen, das es übel zusehe, Unsriede und Verfolgung angehe, wo es hintomuse. Ursach, denn der Teusel wird nicht leiden, das es anders zugehe, noch aufhören, die Leute zu hezen wider das Evanzelium, das alle Welt darüber entbrannt werde.

Darum sage ich also, solchen unnüßen Mäulern und Klüglingen zu antworten. Es kann und soll nicht wohl und sein zugehen. Denn wie sollte es wohl zugehen, wo der Teusel das Regiment hat und dazu dem Evangelio tödtseind ist? Und zwar auch nicht ohne Ursach; denn es that ihm Schaben in seinem Reiche, daß ext fühlet; und wo ers sollte ungehindert gehen lassen, so wate es bild darum geschehen und gar zerköret. Goll ers aber weisen und hindern, so muß er alle seine Aunst und Mucht weisen beingen, und dawider erwecken, was in seiner Gewalt ist. Darum hosse keines Friedens und stilles Wesens nicht, so lange sich Sheistus mit seinem Evangelio in des Teufels Neich leget. Und wehr des Wohlgebens und guten Gemachs, das verhin gewesen ist und sie jeht wünschen und degehren. Denn das ist ein gewiß Zeichen, das der Teufel mit aller Gewalt regieret, und kein Christus da ist, wie ich leider besorge, daß es wieder so gehen wird, und das Evangelium allzu früh von uns Deutschen kommen werd, darnach solche Scherper jest ringen.

Wir aber haben ja biefe Sicherheit, baf nicht unfere Schuld ift, baf es übel zugehet. Denn wir febens von Bergen gerne, bag alles recht ginge, und haben ja bas unfere gethan mit Lehren, Bermabnen, Bitten, Kleben und Beichen, auch gegen bie Feinbe, bieten ihnen Frieben an und alles, was wir follen; helfen und rathen bagu aus allen Araften, ja, mit unsver eigenen Gefahr und Raditheil, leiben barüber, was wir sollen; noch schaffen wir nichts, benn, daß sie uns aufe greulichste und giftigste verfolgen, laftern und schmaben, und nicht aufhören tonnen, bis fie fich in unferm. Blut mochten fublen. Well es benn nicht anders will seyn, so lassen wir sie zulest auch fahren mit ihrem Drauen, Toben und Baftern und halten uns bes Aroftes, ben wir hier gehöret haben, gewiß, bas Ke es nicht werben bahin bringen, ba sie es gerne hattelt, fie haben benn vor ben Christum vom himmel gestürgt und mit alfem, was er gerebt hat, zum Lügner gemacht.

Denn alfo haben sie verfolgt bie Propheten, bie vor euch gewesen sind.

Send ibr boch nicht allein (will er sagen), benen foldes widerfahret. Cehet euch um und rechnet gurud nach allen beiligen Båtern, die je vor euch gelebt baben; so werbet ihr finden, bas ihnen allen also ergangen ift. Bas wollet ihr benn sonberkichs baben? Goll er um euerns willen seine Weise lassen? Dat ers boch in seinen liebent Batern und Vropbeten muffen leiben, das man fie verfale get und erwürget bat, bazu von jebermann gelästert und geschmätet und ber Welt Spott gewesen sind, wie man in der Schrift flehet, das eine gemeine Weise und Gorachwort gewesen ift. wenn man einen Propheten nennen wollte, so nennet man ihn einen Rarren; als in historia Bebu, 2. Kon. 9, 11, fprachen fie von einem Propheten; Warum ist dieser Rasende zu dir kommen ? Und Jesaics 57, 4. zeigt, wie fie bas Maul gegen ihn aufgesperret und die Bunge herausgereckt baben. Was baben fie aber das wit ausgericht, benn bag jest bie lieben Propheten und Beiligen in aller Belt Chre, Bob und Preis haben, bagu mit bem herrn Christo ewig regieren, jene aber aufs allen fcanblichfte-ftinden und verflucht werben? Goldes follt the auch euch gewistich verleben (fagt Christus), bas euch belobnet foll werben, wie es jenen belohnet ift, reichlicher and berrlicher, denn ihr konnet gläuben, oder barfet wimfchen. Denn ihr fenb eben in berfelben Gesellschaft und Semeinbe.

Siehe, das ift je ein feiner, toftlicher Probiger und

trener Meifter, latt nichts auffen, bas be bienet ju flareten und getroft ju machen, bepbe, mit feinem Wort unb 2000beiffung, bagu mit Errmpel unb Bengnif aller Beiligen und feiner fethft, mit weichem guftemmen alle Engel im bimmet und Cregturen, Bas wollten wir benn mehr haben und begebe ven T Gollten wir nicht auf folden Aroft ber Beit unb bem Meufel einen Born unb Arog antfleben, um feinetwille fen ? Bas wollten wir thun, wenn nicht rechte gottliche Boche und folde treffiche Spruche und Bufagung batten. und bennoch muften leiben, wie anbere Beute, bie feinen Mroft baben ? Denn es tann bod in ber Welt nicht bene Bommen , bağ mana nicht leiben burfte , unb mud, wie gefaget, thel gugeben um bes Evangelit willen, auf bal bie Rrommen bamit bewähret und ju ihrem verbeiffeben Aroft. Arrube und Geligfeit geforbert, Die Bofen aber und Berachter ober Neinde bei Evangelil geftraft und nem bemmt merken.

Bo hat nem Christus bisher soine Christen jugerichtet und bereitet, wie sie sollen vor sich in der Weit ieden und keiden, und sonderlich die, so dentlich ein Amt führen sollen in der Christenheit. Wiewol auch ohne das ein seglicher Christ, als vor sich selbst, soll alleit dereit sern, das er freu könne, wo es nath ift, seinen herren zu der keinen und seinen Gionn Gionden zu vertreten, und immerdar ges rüset wider die Weit, Aeufel, Rotten und was er vermag ausgebringen. Run sähret er weiter und will ihnen auch das Amt auslegen und lehren, wie sie dasselbige führen bas Amt auslegen und lehren, wie sie dasselbige führen sollen, derpast auch in Krund begen, was und wie

sie predigen sollen. Denn nach diesen Stücken ist ein Shrift gant vollkommen, wenn er für seine Person recht lebet und drüber allerlen leibet, barnach auch sein Amt, damit er andern dienen und helsen soll, recht sühret und treibet. So spricht er nun:

18. Ihr fest bas Sals ber Erben: wo nun bas

Sals bumm wird, womit Joll man falsen?

Esist hinfort kein nütze, benn bas man es hinaussschütze, und lasse es die Leute zutreten.

Dit bem Worte: Salt, zeigt er, was ihr Amt senn fou. Denn Saig ift far fich felbft nicht Sais, kunn fic felbst nicht satzen; sondern das ist fein Brauch, das man Meifch, und woru mans in den Kuchen bedarf, bamit fathe, das es seinen Schmack babe, frisch bleibe und nicht verfaule. Also, spricht er, send ihr auch ein Salg, nicht das in die Ruchen gehöret, sondern bazu, das man bamit falbe fold Fleifc, bas beift bie gange Belt. Das tft ja ein herrlich Amt und eine groffe tseffliche Ehre, bus sie Gott fein Sals heistet, und bazu feget; bas sie sols len salzen alles, was auf Grban ist. Es gehöret aber bazu ein solches Wown, der da bezeit sen, wie er bisher gelehnet, arm, cleab, burftig, fanftmuthig zu sepn, und allerten Berfoigung ; Comech und Lafterung gu leiben. 200 bas nicht ift, ba wirt nimmer kein Previner aus, ber da recht anfahr zu fakta, fondern bleibt wohl ein bumm Sals. das mirgend fein müh ist.

Deun ce ifigie viel aufgelegt und zu hoch überlaben, buf die armen Fischer, ober sonft ein armer, verachter

Mensch, soll vor Gott heisen ein Sals der Erben und sich unterwinden, anzugreisen und zu salsen alles, was Menschen sind auf Erden. Vernunft und Natur vermags nicht; denn sie wirds müde und kanns nicht leiden, daß sie nur Schande, Schmach und Unglück sollte davon haben, und würde bald sagen: Salse der Teusel die Welt an meisner statt. Darum ist es ja ein schwer Ding, ein Apostel oder Prediger zu sehn und solch Amt zu treiben, ja unsmöglich, nach Fleisch, und Blut zu richten. Über es müssen solche Leute sehn, die es gerne thun, um Gottes und des Herrn Christi willen, welcher will niemand dazu zwingen noch treiben mit Geboten. Denn Christenstand ist ein solcher Stand, der nur willige Hersen sovon bleiben.

Unser Trot aber ist ber, wenn es übel gehet, Welt und Teusel und sour sauer ansiehet und so bose sind, als sie wollen, daß er zu uns sagt: Ihr send das Salt der Erden. Wo das Wort ins Hert leuchtet, daß sichs kann drauf verlassen und ungezweiselt zühmen, daß er Gottes Salt sen: so laß zürnen und bose sepn, wer nicht lachen will. Ich kann und darf mehr trozen und pochen auf sein einiges Wort, denn sie auf alle ihre Wacht, Schwerdter und Büchsen. Denn weil er mich dafür erkennet und durch sein Wort das Zeugniß gibt, so müssen alle Engel im Himmel, ja Sonn und Mond sammt allen Creaturen, Ia dazu sagen und den uns stehen wider Weit und Teusel. Und obzleich das nicht wäre, so hätten wir doch an dem einigen Wort genug, daß er uns so nennet und täu-

ste predigen follen. Denn nach diesen Stücken ist ein Christ gang vollkommen, wenn er für seine Person recht lebet und drüber allersen leidet, barnach auch sein Amt, damit er andern dienen und heisen soll, recht sühret und treibet. So spricht er nun:

> 18. Ihr seyt bas Sals der Erben: wo nun das Balg dumm wird, womit Joll man salsen? Esist hinsort kein nütze, denn das man es hinansschütte, und kasse es die Leute zutreten.

Dit bem Worte: Sath, zeigt er, was ihr Amt senn ha. Denn Saig ift far sich selbst nicht Sale, kann fich feibst nicht fathen; fonbern bas ift fein Brauch, das man Bleifch, und wogu mans in ben Rüchen bedarf, bamit false, das es feinen Schmack habe, frisch bleibe und nicht verfaule. Also, spricht er, send ihr anch ein Salg, nicht das in die Küchen gehöret, sondern bazu, daß man damit falbe fold Fleifch, bas beißt bie gange Belt. Das tst ja ein herrlich Amt und eine grosse trestliche Ehre, bas fie Gott fein Sale heiffet, und bazu feget, bas fie fols len falgen alles, was auf Grben ift. Es gehöret aber bazu ein soicher Dann, der da bezeit fen, wie er bisher gelehvet, arm, eleab, burftig, sanftmuthig zu sepn, und allerten Berfolgung , Schmech und Lafterung zu leiben. - 280. das nicht ist, da wird nimmer kein Prediger aus, ber da recht amfahr zu fatein, fondern bleibt wohl ein bumm Sale, das mirgend kein nüh ist.

Denn ce ist ix viel aufgelegt und zu hoch überlaben, bas die armen Micher, ober sonst ein armer, verachter

Mensch, soll vor Gott heisen ein Sals der Erben und sich unterwinden, anzugreisen und zu salsen alles, was Menschen sind auf Erden. Vernunft und Natur vermags nicht; denn sie wirds müde und kanns nicht leiden, daß sie nur Schande, Schmach und Unglück sollte davon haben, und würde bald sagen: Salze der Teusel die Welt an meisner statt. Darum ist es ja ein schwer Ding, ein Apostel oder Prediger zu seyn und solch Amt zu treiben, ja unsmöglich, nach Fleisch, und Blut zu richten. Über es müssen solche Leute seyn, die es gerne thun, um Gottes und des Herrn Christi willen, welcher will niemand dazu zwinzen noch treiben mit Seboten. Denn Christenstand ist ein solcher Stand, der nur willige Herzen sovon bleiben.

Unser Tros aver ist der, wenn es übel gehet, Welt und Teusel und sauer ansiehet und so doße sind, als sie wollen, daß er zu und sagt: Ihr send das Salt der Erden. Wo das Wort ind Hert leuchtet, daß siche kann drauf verlassen und ungezweiselt rühmen, daß er Gottes Salt sen: so laß zürnen und dose senn, wer nicht lachen will. Ich kann und darf mehr trozen und pochen auf sein einiges Wort, denn sie auf alle ihre Nacht, Schwerdter und Büchsen. Denn weil er mich dasur erkennet und durch sein Wort das Zeugniß gibt, so müssen alle Engel im Himmel, sa Sonn und Mond sammt allen Creaturen, Ia dazu sagen und den und stehen wider Welt und Teussel. Und obgleich das nicht wäre, so hätten wir doch an dem einigen Wort genug, daß er und so nennet und täus

fet. Das sollen sie wohl stehen lassen; so wollen wir auch wohl vor ihnen ben Ehren bleiben, so lange Christus und sein Wort bleibet.

Run, wie das Salpen zugehe, ist leicht zu verstehen, nemlich, daß man soll auftreten und sagen: Alles, was auf Erden gedoren ist und lebt, das ist kein nüge, samt und verderbt vor Gott. Denn weil er dürre und klar saget, sie sollen seyn ein Salp der Erden, das ist, über alles, was die Welt ist: so muß solgen, daß alles, was in der Welt ist und Fleisch oder Mensch heißt, muß gestrast und durchsalzen werden; also daß man aller Welt Geiligkeit, Weisheit, Gottesbienst, von ihnen selbst erfunden, ausset Gottes Wort, verdamme, als das des Teusels ist und in Abgrund der Hölle gehöret, wo sichs nicht an Christum allein hält.

Das ist benn eine unfreundliche Predigt, macht uns ber Welt unangenehme, und verdient, daß man uns seind wird und über das Maul schlägt. Denn das könnte die Welt noch wohl leiden, daß man recht predigte von Spristo und allen Artickeln des Glaubens; aber wenn man sie will angreissen und damit salzen, daß ihre Weisheit und Heiligkeit nichts soll gelten, ja blind und verdammt ist, das kann und will sie nicht leiden, und gibt den Prezdigern Schuld, sie können nichts, denn schelsen und beissen, und muß heissen, die Welt erreget und Unfriede gemacht, geistliche Stände und gute Werde geschändet.

Aber wie konnen wir ihm thun? Goll man falgen, so muß es beiffen. Und ob fie uns gleich beiffig schelten,

so wissen wir, daß so sepn soll und Christus solches besohlen hat, und will, daß das Sals scharf sen und getroft beiffe, wie wir boren werben. Wie St. Paulus auch allenthalben thut, strafet bie gange Welt und schilt alles, was sie lebet und thut, wo nicht der Glaube an Christum ift, und Christus, Joh. 16, 8., fagt, wenn ber Beilige Geist komme, soll er die Welt ftrafen u. s. w. Das ift, er foll alles angreiffen, was er in ber Welt finbet, keinen Auszug noch Unterscheid machen, noch etliche schelten, und etliche loben, ober allein Dieb und Schalete ftrafen, sondern alles auf einen Saufen faffen, einen mit dem andern, er sen groß, klein, fromm, weise, beilig, oder wie er wolle, Summa, alles, was nicht Christus ist. Denn ber heilige Geist barf nicht barum kommen, noch Prediger in der Welt schicken, daß er ausserlich grobe Sunde, Chebruch, Mord 2c. zeige und strase, so sie selbst wold weiß und strafen tann, sondern das fie für das toftlichste halt, und ba fie am besten ist, fromm und beilig fenn und Gott damit dienen will.

Darum gilts nicht, daß jest etliche klügeln und vorgeben, es sen gnug, daß ein Prediger jedermann sage, was recht ist, und könne wol das Evangelium predigen, daß man nicht durse Pabst, Bischöffe, Fürsten und andere Stände ober Personen antasten, dadurch viel Unsriede und Haber entstehet; sendern es heißt also: Willt du das Evangelium predigen, und den Leuten husen, so mußt du auch scharf senn und Salt in die Wund in reiben, das ist, das Widerspiel anzeigen, und strasen, wo es nicht recht oter Panden.

gehet, als jest sind Messen, Moncheren, Ablaß zc. und alles, was baran hanget und brüber halt, auf bas fold Aergerniß aus bem Wege geräumet und niemand baburch verführet werbe. Darum muß man hier-immer anhalten mit salgen, bag man wehre und nicht Raum laffe, baburch es mochte wieder auffommen, ober heimlich einreiffen, wie bann geschehen muß, wo bas Salkaint nicht immer im Schwange gehet, und bisber in ber Chriftenbeit geschehen ist, daß eitel faule Mensthenlebre regiert und alles verberbt hat, welches wohl ware nach blieben, wo bas Salt blieben ware. Denn es hatte nicht an ber rechten Lehre gefehlet, weil von Gottes Gnaben bennoch bie Schrift, Evangelium, Sacrament, Prebigtstuhl ift in ber Rirche blieben, wenn nur bie Bischoffe und Prebiger fotches getrieben und in der Uebung und Brauch batten laffen gehen, barmit zu falgen, was bes alten Abams ift.

Darum vermahnet und warnet hier Christus die Jünser so sleisig, daß sie zusehen und solch Salzens stets laßsen im Schwange gehen, und spricht: Wenn das Salzdumm wird, womit soll man denn etwas falzen? Dumm Salzdheißt, das die Jähne und Schärse verloren hat, und nicht mehr würzet, noch beisset, das ist, wenn das Amt in der Christenheit untergehet, das man die Leute aushöret zu strasen und zeiget ihnen nicht ihr Elend und Unvermögen, noch erhält den der Busse und Erkenninissein selbst, läst sie dahin gehen, als senn sie fromm und recht dran, und also ihr Ding, eigene Heiligkeit und selbsterwählte Gottesdienst läst einreissen so. lange, die die

Auslegung ber Bergprebigt Christi,

TRARY

kus verloren mirk und facen mieber gar untergehet und Cheff CF Rus verloren wird, und sogar verberbet, bas nicht mehr . gu helfen noch zu rathen ift.

Solches hat er hiermit gesehen und gemeisfagt bie. zufunftige Gefahr, ja ben Schaben und Berberb ber Chris stenheit, bag man folch Salgen ober Strafamt wurde liegen laffen, und bafur auffommen fo mancherten Gefchwisren von Rotten und Secten, da ein jeglicher seinen eigenen : Sand aufwirft, als eine rechte Behre und Gottesbienft, und boch nichts anbers ift, benn weltlich, fleischlich Ding,, aus unferm Ropf und Bernunft gewachsen, bamit. wir: uns felbft tugeln, und alfo gar barinnen verfaulen . ale . . eitel wild, flindend, verborben. Fleisch, baran.. salgennunds Arafen verloren ist.

Aus bem siehest bu, wie viel und groß an bemaStude: gelegen ift, daß es Christus nicht umsonstwerrallemanbern hier sehet und so: fleiffig besiehlete. Demmohne bas Kann die Christenheit nicht bestehen a und Wristuse nicht bleiben, fein rechter Berftanb nodriteben inr Schwange geben, bas frienlich tein gröfferer: Schabenzund Berberb ber Christenheit ift, benn wo bas Salt, bamit man alle andere Dinge würhen und salgensmuß, dummupiede Und ist doch sobald geschehen. Denn es ist ein solches Gifft, bas fuffereingehet und bem alten Abam fanftesthut. Denn er bauf nicht fo in Gefabe fteben, Leib: unb Leben: wagen, noch Berfolgung; Schinach und Lafterung telben.

Fregisch. Hat diff. Aint allenthatben: viel Anfechtung und hinburniß ; bende , , gun lincien. unb. rechten : Seiten . . . bas man schweige, und solches entweder aus Furcht oder Sefahr Schadens und Bersolgung, oder um Ehre, Sut und
Senieß willen. So sind wir ohne das schwach, sauf und
verdrossen dazu, daß wir uns leichtlich davon bringen lassen und müde werden, wenn wir sehen, daß es nicht will
fortgehen, wie wirs gerne hätten, und läßt sich ansehen,
als sen es vergebens und die Leute verachten, ja nur ärger werden, semehr man sie stressen will.

Darum muffen wir bagegen geruftet fenn, and allein Christi Befehl ansehen, ber uns solch Amt auflegt und will, das wir das Maul frisch aufthun und strafen, was zu strafen ist, nicht ansehen unsere Gefahr, Ungemach, ober Nusen und Genieß, noch anderez Leute Bosheit und Verachtung, und uns best troften, bas er uns su feinem Sals machet und baben erhalten will, und Beift uns getroft falben, nicht baran tehren, noch erschreaten lassen, sobs die Welt nicht leiden will und uns drüber verfolget, avog verzagen, ob wir gleich, wie wir meynen, nichts schaffen. Denn mas er uns beißt, sollen mir uns gefallen und genügen lassen, und ihm lassen befohlen feyn, was and wie viel er durch uns ausrichte. Wollens vie Leute nicht houen, noch annehmen, so sind wir nichts besto meniger Sals und haben unser Amt ausgericht. So können wir benn mit allen Ehren und Freudigkeit vor Gottes Gwicht bestehen, und dassir antworten, das wirs jebermann treulich gesagt haben, und nichts unter bie Panck gesteckt, bas sie keine Entschuldigung baben, als paven sie es nicht hesser gewußt und sen ihnen nicht gesagt.

Welche aver sich lassen erschrecken, und schweigen um Sunst, Shre und Guts willen, die werden auch am Jungsten Tage mussen horen von ihnen sagen: Der ist unser Prediger gewesen und hats uns nicht gesagt. Und wird sie nicht entschuldigen, ob sie wollten sagen: Herr, sie habens nicht wollen horen. Denn Shristus wird dagegen sogen: Weißt du nicht, daß ich dir besohlen habe, du solltest salzen, und dazu so sleistig gewarnet. Solltest du nicht meine Wort mehr fürchten, denn sie? Solches solltwis auch billig schrecken. Denn die hörest du das Urtheil, das er über solch dumm Sals verkündiget und spricht:

Es ist zu nichts hinfort nüße, benn bas mans hinaus schütte und lasse es die Leute zutreten.

Dis ist so viel gesagt? Sie sollens auch hier auf Erben nicht gut haben, sondern schlecht verworfen seyn von Spristo, als die ihm nichts mehr angehören und nimmer seine Prediger seyn sollen, noch zur Thristenheit geschören, schon ausgeworfen und beraubt sind aller Gemeinsschaft im himmel und mit allen heiligen, ob sie gleich den Ramen behalten und vor den Leuten groß geachtet sind, als die besten Prediger und heiligsten Leute auf Erben.

Das ist nun ein Stück der Warnung, daß er spricht: Wenn das Sals dumm wird, so sen es kein nüge mehr. Das andere lautet noch schrecklicher, als er das Urtheil brüber spricht, daß man soll die Leute drüber lauffen und es zutreten Lassem das rechte Sals, das ist die rechte Auslegung der

Schrift, hinweg ift, baburch men alle Wett frafen foll, und nicht, benn allein ben einigen Glauben an Shriftum, getten laffen, so ift es alles aus, und hilft nichts mehr, was man senft lehret ober ftrafet. Denn es ift fcon benbe, Lehre und Leben, Meister und Schaler, vor Gott verworfen und verbammt.

Summe, wo biefer Artidel von Chrifte nicht getrieben wirb, baf wir burch ibn allein gerecht und felig werfden nund auffen ibm alles verbammt balten: fo ift fein Behren und Aufhalten mehr, ja, tein Maas noch Aufboren aller Regeren und Brethum, aller Berten und Bletten ba jetermann etwas fanberliches Gigenes erbendt und aufwirft. Bie bisber und wiberfahren ift unter bem Pabft, ba feinem Monche etwas getraumet bat, es bat auf bie Cangel muffen tommen, und ein fonberlicher Gotteibienft braus werben, und teine gagen fo icanblich gewefen, bie man nicht hat angenommen, wer es wur bat barfen auf ben Preblatflubl bringen : bis gutest fo weit ift tommen, bas man nicht allein Chriftum verloren bat. fonbern Gett bagu, und fie fefoft ichier teinen Artidel bes Blaubens mehr glauben, baf ich burfte fagen: Das in bunbert Sahren menig Pabfte gemejen finb, Die einem Mutidel geglaubt baben. Bie ce auch jest in bentichen Banben fiebet ben benen .. ba ber Artidel von Chrifts umtergangen und bafür eine Rottegen und Brethum über ble anbere aufgangen, ba einer bas Sacrament, ber anbere bie Taufe und andere Articlel leugnet, und viel fcom gar epicurifch worben, bie nichte überaft glauben, und

also zuleht lauter Rube und Saue werben und auch also binfterben.

Darum habe ich allezeit vermahnet, wie auch bier Chriftus thut, das das Gals Gals bleibe und nicht bumm werbe, bas ift, bas man ben Sauptartickel bes Glaubens recht treibe. Denn wo ber aufhoret, ba kann nicht ein Stud recht bleiben, und ift alles verloren, fein Glaube noch Berftand mehr, bas niemand recht lehren noch rathen Bann, Summa, es muß jebermann laffen mit guffen über sich lauffen; das ift, (wie gesagt,) kein Bachant noch Esel ift so grob, wenn er nur barf was neues aufbringen, so lauft jebermann zu unb glaubet es. Denn was haben bisher bie icanblichen Monche nicht burfen unverschamt predigen und die Leute bereden mit ibren Bruterfchaften, Gebetlein, Rofentrangen, ja mit ihren schäbigten Rappen, fo fie ben Tobten anzogen, und badurch den himmel zugesagt? Was ist das anders, denn Ech jebermann mit Fuffen laffen treten, und einem jeglichen Lugenprediger unterworfen senn? Des macht, daß ber Renfel des Bergens gewaltig ist worden und aar verberbt hat mit seinen faulen, verbammlichen Lebren unb Aberglanden, das Christus hinweg und sein. Erkenntniß verioren wird.

Denn wenn ich das behalte, daß Christus allein meine Gerechtigkeit und Peiligkeit ist, so wird mich nimmer kein Monch überreben noch verführen durch seine Rappe, Rossentränze, solch ober andere Werste und Menschentand. Denn durch den Glauben din ich ein Richter über alle

Stante und Wesen, so man erbenkt, daß ich alles kann verdammen, was mir etwas anders zeigen will, das vor Gott gelten sell. Versehe ichs aber, und lasse den Schah sahren und dahin weisen, daß ich daneben auch andere Weise suche, fromm zu werden, Sott verschnen und Sände dussen, so din ich schon bereit zu allerlen Stricken und Reze des Teusels, und lasse mich sühren, wie er will; so kömmt hier und da einer, der mir vorpredigt: Willst der fromm werden und Gott dienen, so zeuch eine Kappe an, bete täglich so viel Rosenkränze, zünde St. Anna so viel Lichtlein an; so falle ich hinnach, wie ein Blinder und ziedermanns Rarr und Sesangener, und thue alles, was man mich heisset, sogar, daß ich mich auch nicht des geringsten Irrthums erwehren kann.

Siehe, das hat der Herr Christus hier selbst zuvor gesagt und gewarnet, daß so gehen würde; noch ist niemand gewesen, der sich hiesur hatte wissen zu häten: Und wo wir jest nicht wacker sind, und wohl drauf sehen, daß wie den Artisteldehehalten, so wiede und auch so geshen, daß wir keinen Artistel recht und rein behalten, noch aushören zu irren und Rotteren zu machen, dis es gar aus ist, und kein Predigen noch Lehren mehr hilft, sondern Kühe und Saue bleiben, wie es leider schon und ter dem großen Haufen gehet, zu Lohn unseren Kerachetung und Undanes des Evangelis.

14. 15. Ihr send das Licht ber Welt. Es mag bie Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen senn. Man zündet auch nicht ein Licht an, und

fest es unter einen Scheffet, fonbern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Saufe find. Das ist bas andere Theil des Amts, so er den lieben Apostein ausleat, das ke sollen beiffen und senn ein Licht ber Belt, nemlich, bie Geelen zu unterrichten und weisen zum ewigen Leben, bamit er bie gange Welt wirft unter Apostel, bas sie solle und muffe durch fie exleuchtet werben, und schleußt, daß fie gang mit allem, was fie vermag, eitel Finfternis und Blindheit ift. Denn wo sie ohne das ein Licht hatte, das sie konnte erleuchten, (wie fie boch mennet,) was burfte ber Apostel bazu? Run flehe, ob das nicht ein hoch, trefflich Amt und eine Ehre aber alle Ehre ift, bas sich alles, was in ber Welt ist, es hriffen Konige, Fürsten, herren, Gelehrte, Beife, Deilige, muffen berunterseben, und die Apostel auftreten und alle ihre Weisheit, heiligkeit tabeln und verbammen laffen, als die nicht wissen, was sie lehren ober leben, noch wie fie mit Gott bran fenn.

Aber hier kömmt Meister Pabst mit seinen Bischofsdurven, als die Shristi und der Apostel Statthalter wollen heissen, die dürsen Shristi Wort meistern und die Aposel herunter seten, wenn sie geisern: Es sen nicht gung, das die Apostel geprebigt und der Heilige Seist durch sie geleuchtet habe, sondern man musse der heiligen Säter Concissen und Pähste Satungen hören und halten, als die viel mehr und höhers gekehret haben. Wir aber sollen wissen, das Shristus nicht ein solcher Gaukler ist, der mit halben Worten redet, sondern weil er sie ein Licht der Welt spist,

fo mus ibre Lebre allein gelten, und genugfaur seon, alle Welt zu erleuchten, bas man feines anbern Lichts bedarf, mas auffer ihrer Lebre ift, eitel Finsternis bleibe. Wenn fie gleich lange leuchten mit ihrer Latern, so finde boch nichts, benn lauter Gefes, von Menschen erbacht, von aufferlichen Dingen, so ein jeglicher ohne bas verstehet End wol felbst erseben und machen konnte, daß man sie wol nicht sollte Lux Maudi, sonbern Lex Dei beissen, als bie fich unterfteben, Gott felbft und feine Chriftenbeit au regieren mit ihren Gefesen, gerabe, als waren sie viel beffer, benn bie Apostel, bampffen also ber Apostel Licht mit ihrer blinden Lehre, bamit sie nicht ein Gerriffen recht Arasen noch unterweisen können, wie man kiehet in allen Büchern bes Pabsts und aller boben Schulen, und als weber Sals noch Licht beissen mogen. Denn wenn fie ibr beftes thun, so ftrafen sie bie groben, aufferlichen Stucke, so schon zuvor burch weltlich Recht und der Bernunft leicht gestraft find. Aber bie rechten Anoten und Sauwe ftate, als Unglauben, falfche beiligkeit, werben fie nimmer gewahr, ja fteden selbst brinnen über bie Obreni Dazum ift ibre Lehre eitel bumm Ding, bazu Kinfternis and Blindbeit, konnen nicht bober seben, salben, noch lenchten, benn wie man Kleisch ober Kisch effen, fich so ober souft kleiden und geberben soll.

Darum ist und bleibt wol allein ber Apostel Amt, bende, recht strasen die rechten inwendigen Laster, und wiederum, heiligen, twossen und aufrichten alle arme, ber trübte Gewissen, und niemand iassen ungestrast im Wosen,

noch ununterweiset und unaufgerichtet zum Guten. Day .. rum fie auch Chriffus albier einfebet und wenbet au Predigern, das man fie allein boren solle und musse, und keine anbere Rottengeifter julaffe, fo ber Teufel auch no ben einführet, bie ba wollen auch Sala und Licht senn, ja auch Chriftum selbst meistern und schrepen: es sen nichts mit ber Bebre vom Glauben, man muffe bober kommen und fich anders anareissen, das man leibe und fich creusigen laffe. Beldes, wenn mans allenthalben anfiebet, so ist nichts, benn von unserm eigenen Thun gelebret, und noch nirgenh bazu kommen, daß es ben Unglauben zeige und strafe bie rechten beffartigen gafter, fo in berfelbigen Lehre ftecken, bamit fie fich felbst zum Sals und Licht aufwerfen; laffens nicht bleiben ben bem Beruf und Befehl, ben er bier ben Aposteln gibt, und spricht: Ihr follt bas Licht senn! barauf wir allein treiben. bas man bes muffe gewiß fenn und ruhmen tonne, bas uns Chriftus bazu werhet und ben Chriften angestrichen bat, bas wir follen und muffen falgen und leuchten, als von Amte und gott:iches Befehle wegen.

Denn solches ist auch barum noth, daß Christus solch Zmt nicht heimlich, oder an einem Orte, sondern öffentlich, durch die gange Welt, will getrieben haben, und zeigt ihnen genugsam an, mas sie bavon zu gewarten haben ben der Welt, als er spricht: Es mag die Stadt, so auf einem Berge liegt, nicht verborgen senn. Man zündet auch nicht ein Licht an und sehet es unter einen Schessel. Das ist so viel gesagt: Wer ein Licht senn soll, der sehe nur zu und krieche nicht im Windel, sondern trete fren auf den Plas und sen unerschrocken. Denn also gehets, wie auch vorgesagt, daß, die da berussen sind, daß sie sollen Apostel senn und teuchten, wollen nicht gerne herfür, lassen sich abschrecken mit Dräuen, Gefahr, Bersolgung, ober überthören durch Freundschaft, Gunst, Ehre und Gut, daß sie nicht herfür treten und das Raul austhun, sondern kriechen zu Windel, halten hinter dem Berge und ziehen die Pseisen ein.

Dagegen find bie andern Rottengeister, die keinen Beruf bazu baben und wol möchten babeim im Winckel bleiken, bie wollen sich überall einbringen und allein leuchten, daß fie jedermann muffe boren und auf fie feben. Ift aber auch nichts, benn bas fie ihre eigene Ehre bamit suchen und so lange prebigen, als die Leute an ihnen hangen und fich teiner Gefahr burfen beforgen. Sollten Ke aber stehen, wie die rechten Prediger, als benen bas Amt aufgelegt, und stets offentlich leuchten, teinen Wind noch Wetter fich schreden, noch schweigen und bampffen laffen, so wurden sie sich balb verlieren und niemand baheime finden laffen. Alfo muß es gehen bem lieben Predigtamte auf benden Geiten, daß es entweber die liegen lassen, bie es führen sollen, ober die führen wollen, benen es nicht befohlen ift, und also nimmer recht getrieben wird, ohne allein, wo Christus solche Leute gibt, wie er fie bier abmahlet und droben (B. 8. ff.) zuvor bearbeitet hat.

So will er min fagen: Wollet ihr meine Prediger seyn, so mußt ihr warlich gerüstet seyn, sven, diffentlich

auf den Plat zu treten, und var der Welt stehen, wie auf einem hohen Berge, daß ihr euch getrost ansehen und öffentlich hören lasset, nichts verschweiget, noch unter die Band steckt, was ihr predigen sollt, niemand zu Liebe schweiget, noch redet, sondern, wie ihr das Licht send, auch sren, öffentlich leuchtet, unangesehen Shve oder Schande, Gut oder Armuth, Haß oder Gunst, Tod oder Leben, und wisset, daß ihr mir dienet, der ich euch zum Licht geseht habe. Das wären denn rechte Leute, die sich nicht lassen beugen, weder zur rechten, noch zur linzten Seiten, wie Psalm 45, 7. 8. von dem Predigtame sagt: Das Scepter beines Reichs ist ein gerade Scepter. Du liebest die Serechtigkeit und hasselt gettlos Wesen.

Das ist die Tugend und Preis des Evangelie und seiner Prediger. Denn sanst alle andere Lehre haben der Gesahr keine, predigen alle, was man gerne höret und der Bernunst gemäß ist, dürsen nicht fürchten, daß man sie versolge. Aber dieser Lehre sehre lehet man allenthalben zu, weil sie will auftreten und der Welt Licht und Lehre nichts will seyn lassen, da versuchet sie allerlen, daß sie ung solch Licht dämpsse, und in einen Winckel treibe, oder unter den Schessel stürze, daß wir unsere Lehre liegen lassen, oder widerrussen und beuten lassen, wie sie. es genne hätten. Wir aber wollen und nicht so lassen von unsern Stande treiben, sondern eine Stadt auf dem Beoge- und das Licht auf dem Leuchter im Hause dieden. Denn, der und zucht gemacht hat, wird die bleiben. Denn, der und zum Licht gemacht hat, wird

uns auch wohl baben erhalten; barum beschleust er nun.

16. Also last euer Licht leuchten vor den Beuten, daß fie eure gute Wercke sehen.

Siehe, wie sleiffig treibt er die Bermahnung, welches er doch niegend zu dürste, wenn es nicht groffe Sesahr und Roth hatte, und ist so viel gesagt: Man wird ener Licht wollen versinstern und nicht wollen leiden; aber send nur kedt und getrost dagegen, daß ihr nur so viel erhaltet, daß ihr nicht-unter den Scheffet kriechet, und euer Amt redlich ausrichtet, so will ich zusehen, daß mans nicht so dämpssen soll. Denn das ist gewiß, weil ein Shristlicher Prediger daran halt und daben bleibt, und der Welt Schmähen und Verfolgen verachten kann: so muß das Amt auch bleiben und kann das Evangelium nicht sallen, weil noch stehen und bleiben, die daran halten, wie denn allezeit die an Jängsten Tag etliche müssen bleiben.

Daß er aber sagt: Auf daß die Leute eure gute Werschen, und euern Bater im himmel preisen, ist auf St. Matthai Weise geredet, welcher also von Werden pflegt zu reden. Denn er, sammt den andern zweyen Evangelisten, Wares und Luca, treibet sein Evangelium nicht so hoch und virk auf den hohen Urtickel von Christo, als St. Johannes und Paulus. Darum reden und vermahmen sie viel von guten Werden, wie es denn seyn soll in der Christenheit, daß man bendes treibe, dach ein jegliches in seinem Wesen und Würden gehe, daß man zuerst und am hähsten den Glauben an Spristum führe, darund

1 10

auch die Wercke treibe. Weil nun der Evangelist Johannes durch und durch den Hauptartickel aufs gewaltigste getrieben hat, und billig daher der hoheste und fürnehmste Evangelist geaustet ist: so haben St. Matthaus, Marcus und Lucas auch das andere Stuck vor sich genommen und starck getrieben, daß es auch nicht vergessen würde, also, daß sie in dem Stuck besser sind, denn Johannes, und er wiederum in jenem.

Du mußt aber bie Spruche und Lehre von Werden nicht so ansehen, daß du ben. Glauben bavon sonberft, wie fie, unfere blinden Lebrer, stumpoln, sondern allzeit in ben Glauben ziehen, bas sie barein verleibet, aus bem Glauben und in den Glauben gehen, und um deffeiben willen gepreiset werben und gut beiffen, wie ich sonft oft gelehret babe. Also hier auch, ba er sagt, daß sie euere guto Werde seben, mußt du es nicht so blos, oder als blosse geringe Werde ansehen, als sokthe glaublose, Werde, (wie unserer Geiftlichen aute Werde bisher gewesen find,) sontern von folden Werden, die ber Glaube thut, und obne ober auffer bem Glauben nicht können geschehen. Denn bas beiffet er bier aute Werde, wenn man bie Lebre von Chrifio und bem Glauben übet, treibet und bekennet, und barüber leibet. Denn er rebet von, folchen Worcken, bamit man leuchtet. Leuchten aber ift bas rechte Glaubens ober Lehramt, bamit wir andern Leuten, auch zum Glaue ben Belfen.

Darum find es auch die hobesten und besten Werde, und eben folde, aus welchen muß folgen, wie er bier fagt.

uns auch wohl baben erhalten; barum beschleußt er

16. Also last euer Licht leuchten vor den Beuten, daß fie eure gute Werde seben.

Siehe, wie fleissig treibt er die Bermahnung, welches er boch niegend zu dürste, wenn es nicht grosse Sesahr und Roth hatte, und ist so viel gesagt: Man wird euer Licht wollen versinstern und nicht wollen leiden; aber send nur ked und getrost dagegen, daß ihr nur so viel erhaltet, daß ihr nicht-unter den Schesset kriechet, und euer Amt redlich ausrichtet, so will ich zusehen, daß mans nicht so dämpssen soll. Denn das ist gewiß, weil ein Christischer Prediger daran hält und daden bleibt, und der Welt Schmähen und Verfolgen verachten kann: so muß das Amt auch bleiben und kann das Evangelium nicht sellen, weil noch stehen und bleiben, die daran halten, wie denn allezeit die an Jängsten Tag etliche müssen bleiben.

Daß er aber sagt: Auf daß die Leute eure gute Wen Ge sehen, und euern Bater im himmel preisen, ist auf St. Matthat Weise gerebet, welcher also von Werden pflegt zu reben. Denn er, sammt den andern zweyen Evangelisten, Waxes und Luca, tweibet sein Evangelium nicht so hoch und viel auf den hohen Artickel von Christo, als St. Johannes und Paulus. Darum reden und vermahnen sie viel von guten Werden, wie es denn sehn soll in der Christenheit, daß man bendes treibe, doch ein segliches in seinem Wesen und Würden gehe, daß man zuerst und am hähsten den Glauben an Spristum sähre, daruach auch die Wercke treibe. Will nun der Evangelist Johannes durch und durch den Hauptartickel aufs gewaltigste getrieben hat, und billig daher der hoheste und fürnehmste Evangelist geauftet ist: so haben St. Matthaus, Marcus und Lucas auch das andere Stück vor sich genommen und starkt getrieben, daß es auch nicht vergessen würde, also, daß sie in dem Stück besser sind, denn Johannes, und er wiederum in jenem.

Du mußt aber bie Spruche und Lehre von Werden nicht so ansehen, daß bu ben. Glauben bavon sonberft, wie fie, unsere blinden Lehrer, stumpoln, sondern allzeit in ben Glauben ziehen, bas sie barein verleibet, aus bem Glauben und in den Glauben geben, und um deffetben milten gepreiset werben und gut heissen, wie ich sonft aft gelebret babe. Also hier auch, ba er sagt, daß sie euere gute Werde seben, mußt du es nicht so blos, oder als blosse geringe Werde ansehen, als solche glaublose. Werde, (wie unferer Geiftlichen gute Berde bisher gewesen findy) fontern von folden Werden, bie ber Glaube thut, und ohne ober auffer bem Glauben nicht konnen gescheben. Denn bas beiffet er hier gute Werde, wenn man bie Lehre von Shrifto und bem Glauben übet, treibet und bekennet, und barüber leibet. Denn er rebet von solchen Worden, bamit man leuchtet. Leuchten aber ift bas rechte Glaubens ober Lehramt, bamit wir andern Leuten, auch zum Glauben Belfen.

Darum find es auch die höheften und besten Werckund eben folde, aus welchen muß folgen, wie er hier fagt. uns auch wohl baben erhalten; barum beschleuft er

16. Also last euer Licht leuchten vor den Beuten, daß fie eure gute Werde sehen.

Siehe, wie sleissig treibt er die Bermahnung, welches er boch niegend zu dürste, wenn es nicht groffe Sesahr und Roth hatte, und ist so viel gesagt: Man wird euer Licht wollen versinstern und nicht wollen leiden; aber seyd nur kedt und getrost dagegen, daß ihr nur so viel erhaltet, daß ihr nicht-unter den Schesset kriechet, und euer Unt redlich andrichtet, so will ich zusehen, daß mand nicht so dämpssen soll. Denn das ist gewiß, weil ein Shristischer Prediger daran hält und daden bleibt, und der Welt Schmähen und Versolgen verachten kann: so muß das Umt auch bleiden und kann das Evangelium nicht sellen, weil noch stehen und bleiden, die daran halten, wie denn allezeit dis an Jängsten Tag etliche müssen bleiden.

Daß er aber sagt: Auf daß die Leute eure gute Wende sie seinen, und euern Bater im Himmel preisen, ist auf St. Matthat Weise gerebet, welcher also von Werden psiegt zu reben. Denn er, sammt den andern zweyen Evangelisten, Wares und Luca, treibet sein Evangelium nicht so hoch und viel auf den hohen Netickel von Christo, als St. Johannes und Paulus. Darum erden und vermahnen sie viel von guten Werden, wie es denn sepn soll in der Christenheit, daß man bendes treibe, dach ein stylloches in seinem Wesen und Rünten gehe, daß man zwerst und am hächsen den Glauben an Christum sähre, darund

auch die Wercke treibe. Weil nun der Evangelist Johannes durch und durch den Hauptartickel aufs gewaltigste getrieben hat, und billig daher der hoheste und fürnehmste Evangelist geaustet ist: so haben St. Matthaus, Marcus und Lucas auch das andere Stück vor sich genommen und starck getrieben, daß es auch nicht vergessen würde, also, daß sie in dem Stück besser sind, denn Johannes, und er wiederum in jenem.

Du mußt aber bie Spruche und Lebre von Werden nicht fo ansehen, bag bu ben. Glauben bavon fonberft, wie fie, unfere blinden Lehrer, stumpoln, fondern allzeit in ben Glauben ziehen, bas fie barein verleibet, aus bem Glauben und in den Glauben geben, und um beffeiben willen gepreiset werben und aut beissen, wie ich sonft oft gelebret babe. Also bier auch, ba er sagt, baß sie euere guto Werde seben, mußt du es nicht so bios, ober als blosse geringe Werde ansehen, als solche glaublose. Werde, (wie unserer Beiftlichen aute Berde bisher gewesen find, some tern von folden Werden, Die ber Glaube thut, und obne ober auffer bem Glauben nicht können geschehen. Denn bas beiffet er bier aute Werde; wenn man bie Lehre von Sprifto und bem Glauben übet, treibet und bekennet, und barüber leibet. Denn er rebet von, solchen Werden, bamit man leuchtet. Leuchten aber ift bas rechte Glaubens ober Lebramt, bamit wir andern Leuten, auch zum Glaus ben Belfen.

Darum find es auch die höheften und besten Werde, und weichen muß folgen, mie er hier fagt,



den der himmlische Bater geehret und gepreiset wied. Denn diese Lehre oder Predigt nimmt von uns allen Ruhm der Heiligkeit und sagt: es sen nichts Gutes in uns, des wir uns können rühmen. Und wiederum unterrichtet sie das Gewissen, wie sichs gegen Gott schicken soll, zeiget ihm Gottes Gnade und Barmherzigkeit und den ganzen Christum, das heißt Gott recht offenbaret und gepreiset, welches auch das rechte Opffer und Gottesbienst ist. Diese Wercke sollen die ersten und fürnehmsten seyn, darnach auch das Leben äusserlich gegep den Nächsten solget, die da heisen Wercke der Liebe, welche leuchten auch, aber nicht weiter, denn so fern sie vom Glauben angezündet und gestrieben werden.

So kannst du nun selbst schliessen, daß St. Matthaus hier nicht zu verstehen ist van den gemeinen Werden, die ein jeglicher gegen den andern thun soll aus der Liebe, davon er Matth. 25, 35. redet, sondern allermeist von dem rechten Christlichen Werd; als, rechtschaffen lehren, den Glauben treiben und darinne unterrichten, stärden und erhalten, damit wir bezeugen, daß wir rechtschaffene Christen sind. Denn die andern sind nicht so gewiß, weil auch wol salsche Christen sich können schwücken und decken unter grossen, schönen Werden der Liebe. Aber Christum recht lehren und bekennen, ist nicht möglich ohne den Glauben, wie St. Paulus, 1. Cor. 12, 3., sagt: Niemand kann Tesum einen Herrn heissen ohne durch den Heiligen Seist. Denn kein salscher Christ, noch Rottengeist kann diese Lehre verstehen, wie vielweniger wird er sie recht predigen und

bekennen, ob er gleich die Worte mitnimmt und nachrebet, aber doch nicht daben bleibet, noch rein lässet, predigt immer also, daß man greift, daß ers nicht recht habe; schmieret doch seinen Geiser daran, dadurch er Christo seine Ehre nimmt und ihm selbst zumisset.

Darum ift bas allein bas gewifieste Werd eines rechten Christen, wenn er Christum so preiset und predigt, bas die Leute solches lernen, wie sie nichts und Christus alles ift Cumma, es ift ein folch Werck, bas ba nicht gegen einem ober zwegen geschieht, ba es verborgen bleibt, ats andere Berde, fonbern öffentlich vor ber gangen Belt teuchten und fich feben laft und barum auch allein verfolget wird. (Denn andere Wercte kann sie noch wohl leiben.) Darum beiffets eigentlich ein folch Werch, baburch unser Bater erkannt und gepreiset wird. Dahin konnen bie andern, geringern Werc'e nicht kommen, welche bleiben allein unter ben Leuten und gehoren in bie andere Safel ber Beben Gebote. Diese abet geben in ben erften bregen toben Geboten, die Gottes Ehre, Ramen und Bort betreffen, und bagu muffen wohl bewähret und burchläutert werben burd Berfolgung und Leiben, bas fie befteben, bagu por der gangen Belt geschändet, daß sie rein bleiben von ber eigenen Ehre und Bermeffengeit, und besto mehr vor Gott gepreiset werben, als barinne seine Ehre und Preis angetaftet wirb. Darum fteben fie aud; am vesteften, daß Gott besto stärcker brüber halt und sie hindurch führet wider ber Welt Toben und Berfolgen. Darum sollen wir fle auch laffen weit vorgeben, als die bobeften; barnach bie 6tes Bandden.

andern auch gegen ben Leuten unter einander, daß aiso benbes recht gebe, daß man aus erfte ben Glauben immer lehre und treibe, und solgends auch barnach lebe, und also alles, was wir thun, in und aus dem Glauben gehe, wie ich immerdar gelehret habe.

17. Ihr folls nicht mabnen, baf ich kommen bin, bas Gefete ober bie Propheten aufzulofen. Ich bin nicht kommen, aufzulofen, fenbern zu erfüllen.

Weil ber herr Chriftus ben Apofieln bas Amt aufgelegt und ernstlich besohlen hat, sabret er nun weiter und
fabet seibst an, bepbe, zu saigen und zu leuchten, ihnem
zu einem Erempel, bas sie wissen, was sie prebigen sollen,
und greiffet an beybe, ber Juden Lehre und Leben, falfchen
Mahn und Werd zu frasen und zu bessen, falfchen
ele ich gesagt habe, hier nicht die hohe hauptlehre vom
Clauben treibet, sondern zuerst unten ansahet und das Geseh recht erklaret und ausstreichet, welches durch ihre Pharisaer und Schriftgelehrten gar verdundelt und verkehret
war. Denn das ift auch ein näthig Stud, daß man die
Lehre von Gottes Geboten rein nache und zurachte bringe.

Es ift aber gar ein icharf, unleidlich Salt, bas er folde Leute antaftet und verbammet, als bie weber recht tehren, noch leben, und last ihnen gar nichts recht noch gut fern, bie boch bie Allerbeften und heiligften waren, tagelich Sattes Gebet tehreten und fich übeten in bem belligen Gottesbienft u. f. w., daß fie niemand ftrafen tonnte, gibt ihnen bamit Urfache, getroft wider ihn zu schrepen

und zu beschribigen, als der das Gesetz wolle auslösen und zu nichte machen, das doch Gott geboten hat; gleichwie der Pabst mit seinem Hausen über und schreyen und Ketzuschelten, die da gute Wercke verbieten. Also hat er sich wohl versehen, das man ihm solches Schuld geben und seine Predigt dahin deuten würde. Darum kommt er zusvor mit einer Vorrede und Bedingung, das nicht seine Weynung ses, das Sesetz auszulösen, sondern sey darum da, daß erd recht lehre und bestätige wider die, so es mit ihrer Lehre schre sc

Denn es war auch wohl noth solcher Bebingung um bes hohen Ruhms, ben sie hatten, und tresslichen Scheins willen, den sie machen und groß ausmußen kounten, daß seilen Gottes Bold waren, so viel Propheten und heisige Bäter gehabt, daß, wer sich unterstund, sie zu strasen, mußte von Stund an hören: Wer bist du, daß du willk allein klug senn und jedermann tadelst, als sollten unsere Bäter und wir alle geirret haben, die wir doch Gottes Geseh haben und predigen? Weil du denn unsere Lehre und Leben tadelst, so ists ein Beithen, daß du bende, Geseh und Propheten, Bäter und das gange Bold verdammest.

Darauf antwortet nun Christus: Nein, ich will traun nicht das Gesese, nach die Propheten auflösen, sowdern halte und dringe härter und Neissiger drauf, denn ihr, id se hart, daß ehe sellen himmel und Erden vergehen, she ich will einen Buchstaben oder den kleinsten Titel lassen zergehen, oder umsonst geschrieden senn, ja, will noch wol mehr sagen, daß, wer das allerkeineste Gedat verach-

tet, ober anders lehret, ber foll um beffelben Geringften willen im himmelreich verworfen fenn, ob er gleich alle andere vest hielte. Darum sind wirs in bem Stude eins, daß man Mosen und die Propheten fteif und vest lehren mid brüber halten foll; aber darum ift zu thun, weil wir vende sollen und wollen bas Geses lehren (wie auch jest benbe, Pabst samt anbern Rotten, und wir, uns auf einerden Schrift beruffen, ein Evangelium und Gottes Wort munleich rühmen', das man gewiß werbe, welches Theil die Schrift, oder Gattes Geset recht führe und deute, ober nicht? Baruber hebt sich ber Haber; hier muß ich salben und staafen. Denn die Juden mit ihren Gloffen haben das Gefes verkehret und verderbt: fo bin ich kommen, baß ichs wieder zurechte bringe, wie wir des Pabsts Lehre haben muffen angreiffen, bie und mit ihrem Stand und Unflath die Schrift verderbt hat.

Damit leugnet er nicht, daß sie Gottes Volck sen, das Gesete Bater und Propheten haben, wie wir auch nicht leugnen noch verdammen die Christen, Tause, Evangelium, so unter dem Pabst gewesen sind, sondern sagen, es sen die rechte Tause, Evangelium et., das wir haben. Aber da sechten wir, daß wir sollen annehmen, was sie daran geschmieret haben, und lassen recht senn, wie sie es deuten und verkehren, und die reine Lehre haben besucht mit ihrem garstigen und madigten, ja teuselischen Iusas, von ihren Kappen, Platten, Ablaß, Fegseuer, Opssecmessen u. s. w. Da müssen wir salzen und arbeiten, daß wie solchen Stand segen und rein machen. Also sindet sichs,

bas eben die find, die das Gesetz und Schrift auslösen und zunichte machen, die sich schmücken mit dem schönen Namen der Schrift, Evangelii, Christlicher Kirchen u. s. w., und muter dem Schein ihre Maden hinein tragen und so verderbt haben, das es kein nut ist worten, darnach über uns schrenen: Man greift die Shristliche Kirche, heiligen Wäter, guten Wercke an.

So spricht er nun: Ich bin nicht kommen, bas Weses aufzuldsen, sondern zu erfüllen, das ist, ich will nicht ein ander oder neue Gesetze bringen, sondern zben die Schrift, die ihr habt, nehmen und recht ausstreischen, und atso handeln, daß ihr wisset, wie mans hatten soll. Denn das Evangelium, oder Christi Predigt, bringt nicht eine neue Lehre, die das Gese niederlege oder and dere, sondern eben das (wie St Jaulus sagt, Rom. 1, 2.): Das zuvor in der Schrist und durch die Propheten verheissen ist. Also nehmen wir von den unsern eben die Schrift, Tause, Sacrament u. s. w., die sie haben, wollen nichts neues, noch besters austringen. Aber das thun wir allein, daß man hasselbige recht predige und handele, und wegrahume, was sich damit nicht reimet.

Wenn man bazu thut, was baran mangelt. Zum anbern, wenn mans mit Werden und mit dem Leten erfüllet, was baran mangelt. Zum anbern, wenn mans mit Werden und mit dem Leten erfüllet. Aber die eiste Glosse ist nicht recht. Denn tas Geset ist an sich selbst so reich und vollkommen, das man nichts dazu thun darf. Denn auch die Apostel selbst mussen das Evans



gesium und Predigt von Christo beweisen aus dem Alten Testament. Darum kann niemand, auch Christus selbst das Geseh nicht bessern. Denn was kann man höhers machen oder lehren, denn das erste Gedat sehret: Du sollst Gott lieben von ganzem herzen u. s. w., 5. Mas. 6, 5. Das thut er wol, daß er über das Geseh und die Lehre seine Enade und Geist gibt, damit man dasselbe thue und erfülle, was das Gesehe sordere; aber das heißt nichts zum Gesehe thun. So redet er davon hier auch nicht; sondern von dem Ersüllen, so mit Lehren geschieht, gleichwie er auslösen heißt, nicht mit Werden wider das Geseh thun, sondern mit der Lehre dem Geseh abbrechen.

Darum ift nichts anbers gefagt, benn wie St. Pantus Rom. 3, 31. rebet: Seben wir benn bas Gefet auf burch ben Glauben? Das fen ferne, sonbern wir richten bas Gesete auf, nemlich, bas er keine andere Lebre will bringen, als follte bie vorige nicht mehr gelten, fonbern will bieselbige recht predigen und ausstreichen, ben rechten Kern und Berftand zeigen, daß sie lernen, was das Gefes ift und haben will, wiber ber Pharifder Gloffen, fo fie hinein getragen und nur die Schalen ober Hulfen bavon gepredigt haben, gleichwie wir zu unsern Pabstischen mogen fagen: Wir wollen euer Evangelium nicht aufheben, noch anders predigen, fonbern baffelbe läutern und polizen, als einen Spiegel, ber verfinstert und verborben ist burch eaven Unflath, bas nicht mehr, benn ber Name bes Evangeli blieben ist, aber niemand recht barinnen etwas hat feben mögen, wie die Judifchen Lehrer ben Text bes Gesthes

behielten, aber mit ihrem Zusat verberbet, baß kein reche ter Verftand, noch Brauch möchte bleiben.

18. Denn ich sage euch, warlich, bis daß himmet und Erden zergehn, wird nicht vergehen der kleineste Buchstabe, noch ein Titel vom Geset, dis daß es alles geschehe.

Das ist, ich will haben, das es alles rein und gar gelehret und gehalten und nicht das geringste bavon gethan werbe, damit er anzeigt, daß ers viel anders gefun= den, nemlich, daß benbe, Lehre und Leben, nirgend recht gangen ift. Darum muß ers (wie folget) benbes gar vor Ach nehmen und burchfalgen, baß es rein werbe. XISO muffen wir auch lehren, bas wir nicht einen Buchftaben vom Evangelio abbrechen laffen, fonbern fagen: Es muß alles rein gelehret, gegläubet und gehalten senn. dinget er sich, er wolle eine scharfe Predigt thun und die Schuld nicht auf ihm liegen lassen, daß er das Gesetz wolle auflosen, sombern von fich über fie schlagen und beweisen, wie sie das Gesetz geschwächt und ausgelbset und basur ihre Gloffen bran geschmieret haben; gleichwie unser Papisten= haufe mit bem Evangetio und ber Schrift gethan, ba sie den Höhesten Artickel von der Gerechtigkeit des Glaubens durch Shuffium gar verschwiegen, item, auch vom Sacrament die eine Gestalt genommen, und die Worte bes Sacraments verborgen, ja auch so grob gemacht, daß sie eben biefe Gebote, fo hier Chriftus treibet, nicht fur nothige Gebote, sondern für gute Rathe geprebigt haben, stracks

wider diese Worte und Bedingung, daß ehe himmel und Erden vergehen musse, benn der allergeringsten Stücken eines nicht gehalten werde. Darauf er flugs ein ernstlich Urtheil fället wider solche Prediger, wie folget:

19. Wer nun eines von diesen kleinesten Geboten aufloset und lehret die Leute also, ber wird ber kleineste heissen im himmelreich. Wer es aber thut und lehret, der wird groß heissen im himmelreich.

Ich will so vest barüber halten (spricht er), daß ich nicht allein keines auflösen will, sondern wer ein Prediger ist und das geringste Stück aushebet oder sahren läst, der soll wissen, daß er nicht mein Prediger ist, sondern verdammet und verstossen senn sell aus dem himmelreith. Denn daß er sagt: Er sell der kleineste heisen im himmelreich, ist nichts anders, denn daß er nicht soll im himmelreich, ist nichts anders, denn daß er nicht soll im himmelreich senn; sondern wie ers für ein kleines halt, daß er Gottes Gebet verachtet, also soll er auch verachtet und weggeworsen werden.

Also mussen alle Predizer des Evangelii auch gerüstet senn, daß sie solches können rühmen vor aller Welt, wie wir unserm Widerpart können Arog bieten, daß sie und einen Spruch oder Artickel der Schrift zeigen, den wir ausheben, oder nicht recht predigen. Denn sie haben auf dem Reichstage zu Augspurg selbst mussen zeugen, daß unser Bekenntniß die lautere Schrist und wider keinen Arstickel des Glaubens sen. Aber darüber schrepen sie allein,

daß wir ihr Ding nicht auch halten, so die Concilia und Pabste gesetht haben, und sollen barum verbammt senn, daß wir ihrer garstigen Waben und faulen Menschentands nicht mogen.

Wiewol wir immerdar und erboten haben und noch wol konnten alles mit ihnen halten, wenn sie uns die Fredbeit und Unterscheid liessen, baß es nicht noth zur Seligkeit, noch wiber bas Evangelium sen, ob mans gleich an-Aeben laft, fondern ihnen zu Gefallen balte, als ein ander fren, unnothig Ding, bas une nichts gibt, noch nimmt, wie man einem zu Gefallen zur Fastnacht in ber Mummerey lauft. Aber das wellen sie nicht einraumen, so kunnen wir auch nicht anders thun, noch Christum, unsern Seiland, (ber uns mehr Gute erzeiget und gegeben bat durch fein theures Leiben und Sterben, benn der Pabst, Franciscus, Dominicus, noch kein heitiger) fahren lassen um ihres faulen Dings willen, bas niemand nugen, noch helfen fann. Bollen sie uns den lassen, so wollen wir awar alles mit ihnen halten, was fie uns auflegen, und buzu beffer, benn fie felbst.

Weil sie aber nicht baran genug haben, sondern und den Christum und die reine Lehre, die sie doch selbst nicht können tadeln, zwingen wollen zu lassen, so verachten wir sie wieder, als von Christo verdammt und verworfen, beyde, mit ihrer Lehre und Leben, als die nicht ein Gottes Wort oder Gebot auslösen, sondern gar ausheben, damit, daß sie unverschämt lehren: Es sey nicht noth, daß man Gott liebe aus gangem Pergen; item, daß man die Eltern ehre,

wenn semand in ein Aloster wollte gehen, soer sein Gut, damit er benen Eltern möchte helsen, zur Kirchen gabe; also auch möge einer wohl seine Braut lassen sien und in ein Kloster gehen. Summa, alles, was hier der Herr sorbert nach Gottes Gebot, haben sie unudthig gemacht, als senn es nur gute Räthe und Wercke der Uebermaaß.

Daber Gebest du, was sie für feine Christliche Lebrer und beilige Leute sind, die ba burfen alle Gebote Gottes stre Schou aufheben und zu wichte machen, und wollen bazu ungestraft senn, und burfen uns anmuthen, ja wit Deauen und Gewalt barauf treiben, das wir ihren Menfibentand vor nothia balten, und wo wirs nicht annehmen und loben, mit grenkichen Ebicten und aller Buteren angreiffen. Run rechne bu felbst, was Christus bazu sagen wird, well er hier so ein streng urtheil spricht, bas der toin Abeil in feinem Reiche baben foll, wer bas allerserinafte Gebot auflofet, ob er gleich bie andern alle genau kebrete und bielte. Wo mennest bu, bas sie bingeboren, benn in die Bollenglut, ba sie am tiefften ift? Denn es ift noch nie kein solch schandlich Bold auf Erben kommen, die so unverschamt Gottes Wort gehandelt hatten, welches fie wiffen, daß recht ift, und wollen bennoch als Christliche Haupter gerühmet senn. Darum hate bich vor ihnen und laffe fich niemand schreden ihr Berbammen, Berfolgen und Toben. Denn hier haben wir den Troft, das die, so Gottes Wort rein und treulich lehren, eber baran halten, follen groß fenn ben Christo im himmel, ob sie gleich jener . Daufe verfluckt welt unter bie Golle.

3d laffe aber bier anfteben, wie bas Gefet maffe es füllet werben, daß kein Buchstabe, noch Ditel bavon vergebe, so wir boch lebren, daß kein Wensch nicht könne esfüllen. Denn ich habe gesagt, bas Christus hier fürnemkich nicht rebe von dem Leben, sondern von der Lebre, und nicht handelt den hohen Hauptartickel, was er felbst fes und gebe, nemlich, bağ wir breche Gefeges Lehre nicht Zonnen gerecht, noch selig werben, sonbern nur baburch zum Extenntnis unfer felbst kommen, wie wir nicht einen Nitel vermögen recht zu erfüllen aus eigenen Araften. Und ob wir gleich, nachem wir Christen worden sind burch die Taufe und Glauben, thun, so viel wir konnen, so Fonnen wir boch nimmer baburch vor Gott bestehen, som bern massen immer zu Christo kriethen, der es alles aufs allerreinste und vollkammenste erfüllet hat, und sich mit feiner Erfüllung und schendet, baß wir burch ihn vor Gott besteben und das Geset uns nicht schulbigen noch verdammen kann. Also iste wahr, bas alles mus geschehen und erfüllet werben bis auf ben kleinesten Attel; aber allein durch diesen einigen Mann, davon anderswo genug ik gefagt.

20. Denn ich sage euch, es sen benn eure Gerechtigkeit besser, benn ber Schriftgelehrten und Pharisäer, so werbet ihr nicht in bas himmelreich kommen.

Du siehest hier, wie er drein greift und zebet nicht insgemein wider geringe Leute, sondern die allerbesten im ganzen Bolck, die der rechte Kern: und Ausbund waren

und leuchteten por andern, wie bie Connen, baf fein toblider Ctanb, noch ehrlicher Rafte in bem Bold mar, benn ber Pharifder und Schriftgelebrten. und wer einen bei ligen Mann wollte nennen, mufte einen Phorifder nennen. mie man ben und einen Cortbauler ober Ginfiebler genemmet bat : wie es bie Runger Chrifti auch abne 3meifel fetoft gebatten baben, bat teine groffere Beiligleit mare gu fim ben, benn ben blefen, und nichts wenigers batten verfeben. benn bab er biefe Beute follte angreiffen. Rech barf er fit Sagt mit Ramen namen, unb tabelt nicht etliche Perfonen. unter ibnen, fonbern ben ganten Ctanb, ftraft auch nicht atliche bofe Btude ober Bunben, fonbern ibre Gerechtia feit und heiliges leben , fogar, bag er ibnen bas Dinmesreich verfagt und gefchleuffet und frifch gum bollifchen Feuer netheilet. Das ift nun eine, bas er befennet, bas Ae eine Gerechtigfeit baben und ein fein ebrbar Beben fulren, und boch fogar verwirft, bat, wo fie nicht beffer ift. fo ift fie icon verbammt und alles verloren, was man bar mit aufrichten fane.

Bum andern merche, bağ er handelt von benen, die ba gerne wollen in himmel kommen und ihr Ernft ift, duß sie benden nach einem andern keben, welches ber andere groffe robe hause nicht achtet und nach Gott ober Gottes Wortes nicht fraget, benen alles, was man vom Evangelis saget, vergeblich geprediger wird. Diesen aber wird es geprediget, daß sie wissen, daß sowit sie berde, sie man sohere, betrügen und von der sechten Straffe zur

Höllen führen, und bagegen betrachten, was die rechte Frommigkeit ist, so das Gefet serbert, wie Christus nun fortan zeigen wird.

21. Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht tödten. Wer aber tödtet, der soll des Gerichts schuldig senn.

Dier nimmt er nun etliche von ben Beben Geboten für fich, recht zu erklaren, und zeigt an, wie fie, bie Pharifåer und Co iftgelehrten, nicht anbers gelehret, noch web ter getrieben und gebeutet haben, benn wie bie bloffen Worte ba liegen und lauten von ben aufferlichen, groben Mis erfilich in biefem fünften Gebot haben Berden. fie nicht mehr angeschen, benn das Wort: tobten, das es heisse, mit der hand tobt schlagen, und bie Ceute taffen darauf bleiben, als ware hier nichts weiter verboten, und dazu einen schönen Deckel gemacht, baß sie bes Aobifchlags - nicht fculbig waren, obgleich jemanb einen anbern gum Tob überantwortete, wie sie Chriftum bem Benben Pilato aberantworketen, wollten ihre Banbe nicht mit Blute befubeln, baf fie rein und heilig blieben, fo boch, bas fie auch nicht in bes Richters haus wollten gehen, und boch allein bie waren, fo ihn gum Tobe brachten und Pilatum wider seinen Willen bahin brungen, daß er ihn töbten . muste. Joh. 18, 28. ff. Roch giengen fie hin, als waren fie gand rein und unschutbig, daß fie auch bie Arostel, Apgesch. 5, 28., darum ftrafeten und sprachen: Ibr mol-Let biefes Menfchen Blut über uns führen; als follten fie

und leuchteten vor anbern, wie bie Bonnen, baf fein loblider Ctanb, noch ehrlicher Rame in bem Bold war, benn ber Pharifder und Cdriftgelebrten, und wer einen beiligen ERann wollte nennen, mufte einen Dharifder nennen. mie men ben und einen Cartbauler ober Ginfiebler genenmet bat; wie es bie Runger Chrifti auch ohne 3weilel feiba gebalten baben, bat teine groffere Beiligleit mare gu Amben, benn ben biefen, und nichts wenigers batten verfeben. benn bas er biefe Beute follte angreiffen. Rech barf er fie Sagt mit Ramen namen, und tabelt nicht etliche Perfonen. unter ihnen, fonbern ben gangen Ctanb, ftraft and nicht etliche bofe Stude ober Sanben, fonbern iber Gerechtige Beit und beiliges Beben , fogar, bas er ibnen bas Dimmetreich verfagt und guichleuffet und friich jum ballichen Reuer urtheilet. Das ift nun eine, bas er befennet, ball fie eine Gerechtigfeit baben und ein fein ehrber Beben fübuen, und boch foger verwirft, bas, we fie nicht beffer ift. fo ift fie fchon verbammt unb alles verloren, was man bemit ausrichten fann.

Bum andern merche, baß er handelt von benen, die da gerne wollen in himmel tommen und ihr Ernft ift, daß fie benden nach einem andern teben, welches der andere groffe robe haufe nicht achtet und nach Gott ober Got'es Wert nicht fraget, benen alles, was man vom Evangelin faget, vergeblich geprediger wird. Diesen aber wird es geprediget, das fie missen, daß sollen aber wird es geprediget, das fie missen, daß somit sie bezoe, sie man sollen und frasen much, als damit sie bezoe, sied und andere, betrügen und von der rechten Struffe per

Höllen führen, und bagegen betrachten, was die rechte Frommigkelt ist, so bas Gefet ferbert, wie Christus nun fortan zeigen wird.

21. Ihr habt gehört, daß zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht tödten. Wer aber tödtet, der soll des Gerichts schuldig senn.

Dier nimmt er mm etliche von ben Beben Geboten fur fich, recht zu erklaren, und zeigt an, wie fie, bie Pharifaer und Co iftgelehrten, nicht anders gelehret, noch welter getrieben und gebeutet haben, benn wie bie bloffen Worte ba liegen und lauten von ben aufferlichen, groben Als erfilich in biefem fünften Gebot haben Werden. fe nicht mehr angeschen, benn bas Wort: tobten, ball es heiffe, mit ber hand tobt fchlagen, und bie Ceute taffen barauf bleiben, als ware hier nichts weiter verboten, und dazu einen schönen Deckel gemacht, daß sie des Aobischlags - micht schulbig waren, obgleich jemand einen anbern zum Sob überantwortete, wie fie Christum bem Benben Pilato aberantworteten, wollten ihre Banbe nicht mit Blute befubeln, daß sie rein und heilig blieben, so bod, daß fie auch nicht in bes Richters haus wollten geben, und boch allein bie waren, fo ihn gum Tobe brachten und Pilatum wiber seinen Billen babin brungen, baß er ihn tobten mußte. Joh. 18, 28. ff. Roch giengen fie bin, als maren sie gang rein und unschutbig, daß sie auch die Apostel, Apgesch. 5, 28., darum ftrafeten und sprachen: Ihr mol-Let diefes Menfchen Blut über uns führen; als sollten fie

jagen: Puben boch nicht wir, sondern die Henden ihn getöbtet. Also lieset man von dem König Saul, 1. Sam. 18, 25 ff.: Der war David gram und hätte ihn gern ums bracht; weil er aber wollte heilig seyn, gedachte er, er wollte ihn nicht selbst tödten, sondern unter die Philister schicken, daß er daseibst umkäme und seine Hand unschuls die wäre an ihm.

Siehe, das ist die schone Phatisaerheitigkeit, die sich kann nehr machen und fromm bleiben, wenn sie nur nicht selbst mit der Hand tödtet, obgleich das herz voll Jorn, haß und Neids und heimlicher böser und mörderischer Tücke stekt, dazu die Junge voll Fluchens und Lästerns, wie auch unserer Papisten Heitigkeit ist, welche sind in diesem Capitel eitet Meister worden. Und das ihre Heistigkeit nicht gestvaft würde, noch Christi Wort sie bünde, haben ihm sein gehobsen und wol zwölf Wäthe daraus gezogen, das Christus alles nicht geboten habe als nöthig, sondern zu eines jeglichen Gefallen geseth, als einem guten Wath zu halten, wer was sonderliches vor andern verdie, nen will: das es sen gang eine überstüssige Lehre, deren man wohl möchte entbehren.

Fragst du aber, aus was Arsach se solche Rathe beaus machen, ober wowit sie es beweisen, so sprechen sie: Ep, wenn man also sollte lehren, das heisse niemis onerativum legis Christianne, das ist, es wore die Christianne, das ist, es wore die Christianne, das ist, es wore die Christianne stender des die von Paris disentisch und unverschämt wider mich geschrieben haben. Ia, warlich, eine schone Ursache und grosse Weschwerung, das ein Christ

solte seinem Rächsten fraundlich sein und nicht lassen in Rothen, wie ein jeglicher wollte, daß ihm geschehe. Und weil sie es zu schwer düncket, muß es nicht geboten heißsen, sondern in sveper Rilltühr stehen, wer es gerne thun will; wer es aber nicht thun will oder kann, soll nicht das mit beschweret seyn. So soll man Christo ins Maul greißsen, sein Wort meistern und daraus machen, was und gefället. Er wird aber sich nicht so tänschen lassen, noch sein Urtheil widerrussen, das er hier gestellet und gesagt hat: Wer nicht eine bestere Frömmisteit habe, dem soll der Himmel zugeschlossen und verdammt sein; und wiedernach solget, auch der bes höllischen Feuers schuldig sepn, wer zu seinem Bruder sagt: Du Rarr; aus welchem wecht zu rechnen ist, ob es gerathen oder geboten sep.

Und hier haben sie auch ein Glöstein funden, threr Lügen zu helfen, und sagen also: Es sen wol verboten, den Jorn und Groll im Herzen zu lassen, aber nicht die Zeichen des Jorns; das ist, wie man auf Deutsch sagt: Vergeben, aber nicht vergessen; und einen Gedancken dichten, du wellest nicht zurnen, nach Boses thun, und dach dieweil dem Rächsten alle Wohlthat entziehen, kin zur Wort nach svemdtiche Geberde erzeigem hier kung Wotz selbst und Spristum, warum er seiche Röchlichet nicht auch entzeucht denen, die ihn ereugigen, lästen und schnähen auss allerschändlichse, sondern dittet für sie und spricht: Verenzeich ihnem denn sie wissen nicht, was sie thun, due. 23, 34., ab sie wol die schändlichsen Ruben sind, die elle Strase und Jorn verdienet hätten. Ia, sollte er mit

und so gezürnet haben, die wir seine Keinde gewesen find, und alle Abastteren und Gotteslafterung getrieben haben, fo batte er muffen broben im himmel bleiben, nicht für uns fein Blut vergieffen und fterben, und bem Gloglein nachsagen: Ich will wol vergeben, aber nicht vergeffen. Indes waren wir alle des Tenfels eigen blicben und hatte Win Mensch ber Sollen mogen entlauffen. Rurt, es ift gans ein schändlich, verbammt Glöftein und voll Gund und Schande, daß in der Christenhtit jemand hat folthes burien lehren wider so hellen und diffentlichen Tert; noch haben fie alle Budjer voll folder Eugen geschmieret, und wollens noch jest dazu unverschamt vertheibigen. Aber hierben follen wir sehen und fernen kennen unsere Pharifaer und Beuchler mit ihrer groffen beiligkeit, fo fie vorgeben mit vielen sonderlichen Werden, aber bjeweil Gottes Gebot ohne alle Schen übertreten und andere Leute auch also lehren, wie sie Christus hier und anderswo abmahlet.

Wohl iste wahr, daß man zürnen muß, so es die thun, die es thun sollen, und der Jorn nicht weiter gehet, denn, die Günde und Boses zu strasen; als wein einer den apdern siedet sündigen, vermahnet und warnet ihn, duß er davon abstehe. Das heißt ein Christlicher und brüdentlicher, ja, ein vätertichet Jorn. Denn so siehest du an frommen Ettern, daß sie ihre Kinder nicht so strasen, daß sie ihnen wollen Leid oder Schaden thun, sondern daß dem Bosen gesteuret und das Uebel weggethan werde; wie auch die Obrigseit zürnen und strasen muß. Hier ist es wohl

recht, daß man keinen Jorn im herzen haben soll, und boch zornige Zeichen und Geberben sühren muß, da bende, Wort und Faust, ranh und scharf sind, aber das Herze sässe und freundlich bleibet und von keinem Groll weiß. Summa, es ist der liebe Jorn, der niemand kein Boses gönnet, sondern der Person Freund, aber der Sünde seind ist, n. auch einen jeglichen die Natur lehren mag. Aber das gilt nicht, daß man sotches zum Deckel mißbrauche, und Geoll und Neid im herzen gegen den Nächsten darunster berge und schmücke, wie jene Schalcksheitigen thun und lehren.

Alfo nimmt nun Chriftus big Gebot für fich und will so sagen: So habt ihr gehoret von ben Pharisaern, wie Moses geboten und von Alters her so gelehret ist: Du follft nicht tobten! Damit tugelt und schmucket ihr euch, gebet herein, als die fleisfig Gottes Gebot lehren und üben, wie sie folche aus Mose gelehret, und von ben Alten empfangen haben, stehet und pochet barauf: Da ift Moses, der spricht, du sollt nicht tobten. Auf dem Work. bleibet ihr und lasset es nicht weiter beuten, benn wie es aufs grobeste ba lautet, bag bie Ginfaltigen muffen fagen: Es ift wahr, es stehet also ba im Buch! verfinstert also bie Worte mit eurem Geplerr und faulen Glößlein, baß man nicht sehe, mas bie Worte in sich haben und geben. Denn, menneft bu, bag er allein von ber Kauft rebe, wenn er faat: Du sollst nicht tobten! Was heißt du? Richt allein beine Sand, noch Kuß, Bunge, noch ein ander einzeln Glied; sondern alles, was du hist an Leib und Seele.

Eben, als wenn ich zu jemand sage: Du sollst bas nicht thun, so rebe ich nicht mit der Faust, sondern mit der gangen Person. Ja, wenn ich gleich so sagete: Deine Faust solls nicht thun, so menne ich doch nicht die Hand allein, sondern den gangen Menschen, des die Faust ist; denn die Hand würde allein nichts thun, wo nicht der gange Leid mit allen Gliedern dazu thäten.

Darum ists so viel gesagt, du sollst nicht tödten, als ab er sagte: So manch Glied du hast, so mancherlen. Weise du sinden magst, zu tödten, es sen mit der Hand, Junge, Herzen, oder Zeichen und Geberden, sauer ansehen und das Leben nicht vergönnen mit den Augen, oder auch mit den Ohren, wenn du nicht gerne hörest von ihm reden; das heißt alles, getödtet. Denn da ist Herz und alles, was an dir ist, also gesinnet, das es wollte, er wäre schon, tedt. Und obgleich dieweil die Hand stille hält, die Zunge schweiget, Augen und Ohren sich bergen, noch stedtet das Kers voll Merds und Tobtschlags.

22: Ich ober sage euch: Wer mit seinem Brider zur net, ber ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Nacha, der ist des Nathsschwidig. Wer aber sogt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig.

Siehe, das ist inch rechte Licht, so den rechten Verstand dieses Geboth zeiget und Mosi unter Augen siehet; dagegen ihre faute Classe zu schanden wird, als eine simftere Laterne gegen die holle Conne, und leuchtet nur mit

einer-andern Gestalt, baß sie hernach sich brüber entsegen und fagen: Das heiffe gewaltig gelehret, nicht, wie ihre Wiewol aber biese Auslegung Han. Schriftgelehrten. -genug ist und sonst oft gehandelt, mussen wir doch hier um des Texts willen bie Worte ein wenig ausstreichen. Zum erften saget er: Wer mit feinem Bruber gurnet, ber ift' schulbig bes Gerichte, bas ift, er hat eben biefelbiger Strafe verwircht, die über einen Tobtschläger gehet, neme-Uch, baf man ihn zum Tobe urtheile. Denn er wiederholet eben die Worte, so im Aert fichen, 3. Mos. 24, 17: Wer da tobtet, soll des Gerichts schuldig senne Weil nume ber, so ba zurnet, eben in daffelbige Urtheil fallet, so heißt: es billig auch ein Tobtschläger. Im andern und britten :-Wer zu feinem Bruber sagt: Racha, ober Dr. Naer, ift. bes Raths und bes höllischen Feuers schuldig!" beutet exeben baffelbige, was ba heisse, bes-Gerichts- schuldig fenn. nemilch, daß er schuldig ist, baß er wieder getöbtet werde.

Er nennet aber breverlen Städt; anzuzeigen, wie die Strase je grösser und härder: wied, se mehr die Sünde sortsährt und ausbricht. Denn er wöset, gleichwie es vor Gericht zugehet, wenn man einen Aebelthäter strasen soll. Als nemlich, wer einen Adstähläg gethan hat, der ist erstlich schuldig des Gerichts, das ist, daß man ihn vorstelle, zu ihm. klage, und ein Urtheilzüber ihn sälle, als der den Tod verwirdet hat. Das ist der erste Grad oder Stusse zum Tode; dach ist vaszurtheil noch nicht gangen, daß er noch mag Raum haben, sich auszureden und los zu werden. Zum andern, wenn aber das Urtheil gesprochen ist, daß et ster-

Eben, als wenn ich zu jemand sage: On soust bas nicht thun, so rebe ich nicht mit der Faust, sondern mit der gangen Person. Ja, wenn ich gleich so sagete: Deine Faust solls nicht thun, so menne ich doch nicht die Hand allein, sondern den gangen Menschen, des die Faust ist; denn die Hand würde allein nichts thun, wo nicht der gange Leib mit allen Gliedern dazu thäten.

Darum ists so viel gesagt, du sollst nicht tödten, als ab er sagte: So manch Glied du hast, so mancherlen Weise du sinden magst, zu tödten, es sen mit der Hand, Junge, Herzen, oder Zeichen und Geberden, sauer ansehen und das Leben nicht vergönnen mit den Augen, oder-auch mit den Ohren, wenn du nicht gerne hörest von ihm reden; das heißt alles, getödtet. Denn da ist Herz und alles, was an dir ist, also gesinnet, daß es wollte, er wäre schon, tedt. Und obgleich dieweil die Hand stille halt, die Zunge schweiget, Augen und Ohren sich bergen, noch stedet das Cera voll Mards und Todtschlags.

22: Ich ober soge ench: Wer mit seinem Brüder zur net, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sogt, Nacha, der ist des Rathsschuldig, Wer aber sogt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig.

Siehe, das ist best rechte Licht, so den rechten Berstand dieses Geboth zeiget und Mosi unter Augen siehet; bagegen ihre faute Classe zu schauben wird, als eine simstere Laterne gegen die helle Conne, und leuchtet nur mit

einer andern Gestalt, baß sie bernach sich brüber entsesen und fagen: Das heisse gewaltig gelehret, nicht, wie ihre Schriftaelebrten. Wiewol aber biese Auslegung Han. -genug ist und sonst oft gehandelt, mussen wir doch hier um bes Texts willen bie Worte ein wenig ausstreichen. Bum ersten saget er: Wer mit seinem Bruber gurnet, ber ift' schulbig bes Berichte, bas ift, er hat eben biefelbiger Strafe verwirdt, die über einen Tobtschläger gehet, neme-Uch, daß man ihn zum Tobe urtheile. Denn er wiederholet eben bie Worte, so im Aert fichen, 3. Mos. 24, 17: Wer ba tobtet, soll bes Gerichts schulbig senna. Weil numa der, so da zürnet, eben in daffelbige Urtheil fallet,. so heißt: es billig auch ein Tobtschläger. Im andern und britten :-Wer zu seinem Bruber sagt: Racha, oder Dr. Naer, ift bes Raths und bes höllischen Feuers schuldig!" beutet exeben basselbige, was ba heisse, bes-Gerichts-schuldig fenn, nemlich, daß er schulbig ift, baß er wieder getobtet werde.

Er nennet aber breyerlen Sikkt, anzuzeigen, wie die Strase je grösser und härder wied, se mehr die Sünde sortsährt und ausbricht. Denn er wiede, gleichwie es vor Gericht zugehet, wenn man einen Nebelthäter strasen soll. Als nemlich, wer einen Tädtischläg gethan hat, der ist erstlich säuldig des Gerichts, das ist, daß man ihn vorstelle, zu ihm. klage, und ein Urtheilzüber ihr sälle, als der den Tod verwirdet hat. Das ist der erste Grad oder Stusse zum Tode; dach ist vaszurtheil noch nicht gangen, daß er noch mag Raum haben, sich auszureden und los zu werden. Zum andern, menn aber das Urtheil gesprochen ist, daß es step

١

ben foll, fo fallet er in ben Blath, bas man aber ibn rathfchlage, mas man ihm fir Strafe anlegen foll: ba ift er abermal bem Tobe naber, bag er nun nicht entgeben tann. Bum britten, wenn bas Urtheil nun gangen und alles befoloffen ift, wirb er bem Scharfrichter aberantmottet, baf er ibn binfubre und ibm fein Recht thue. Alfo geiget et mit blefen bregen Stufen, wie man tiefer und tiefer in bie Strafe fallet, gleichwie, ber ba foll bingerichtet werben, fmmer paber und naber jum Tobe tommt. Darum ift eben fo viel gefagt : Ber ba gurnet im Dergen, ift fcon por Gottes Gericht bes Tobes ichulbig; wer aber weiten fahret und faget Racha, ober bu Rarr, bat fchon bas Ustheil über fich felbft empfangen. Summa, ber ift fcbon verbammt jum bollifchen Feuer, wer ba mit feinem Bruber gurnet. Wer aber faget Racha, geboret noch tiefer in bie Bolle; noch tiefer-aber, ber auch mit Borten und ber Rauft tobtet. Go ift es alles eine Strafe und Berhamme mis und boch biefelbige fchmerer unb barter, bernach bie Cunbe weiter gebet und flarder quebricht.

Bas aber Racha beißt, ift fonft gefagt, baf es beute allerley Beichen, so man beweiset aus Born gegen ben Rachsten. Alls, wenn einer Maul und Augen von ihm wendet, oder frolich ift und in die Faust lachet, wenns ihm übel gebet; oder sich sonst so erzeiget, daß er ihm wohl gonne, daß er gar verborben ware.

Das anbere: Du Rarr, find nicht allein bie Beichen, fonbern alle Borte, fo aus einem bofen, gifftigen Dergen geben, bas bem Rachften feinb ift. Benft, wo es aus gutem, mutterlichem Bergen gehet, ift es feine Gunbe. Denn-ba mag man wohl ftrafen und schelten mit Worten, wie St. Paulus feine Galater Rarren beift, Gal. 3, 1,, und Chriftus zu ben Jungern faget, Luc. 24, 25: Dibp Ahoren und trages hergens zu glauben. Ja, nicht allein: bas, sonbern muß auch zurnen und fich sauer und unfreundlich ftellen mit Geberben. Denn folches ift alles ein gotte. licher Born und Berbruß wiber bas Bose, nicht wiber bie Person, sondern dem Nachsten zu helfen. Summa, es ist ein nothiger Born, bas man in keinem Bause, noch in keiner Stadt und Obrigkeit, ja auf keinem Predigtstuhl ents behren kann. Denn sollte Bater, Mutter, Richter und Prediger bas Maul und die Faust zuhalten, und dem Bosen nicht wehren noch steuren, so ginge Regiment und. Christenheit und alles zu boden burch der Welt Bosheit. Darum heißt es hier also: Der Sachen feind und boch ber Person holb, wie die Juvisten wol recht sagen, wenn Re es auch recht brauchten.

23. 34. Darum, wenn du beine Gabe auf dem Altar opfferst und wirst alba eindencken, daß bein Bruder etwas wider dich habe, so laß alba vor dem Altar beine Gabe und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder, und alsbenn komm und opffere beine Gabe.

Er macht eine lange Predigt über diesem Gebot und ist wol ein leichter Vert anzusehen, aber sehr ein weitläuse tig, gemein Laster, fürnemlich ben hohen, gewaltigen, Elu-

gen Leuten, als zu Könige, Herren und Färsten Höfen und was etwas ist ober vermag auf Erben stedt bazin am allertiessten, und muß boch nicht ben Namen haben. Denn bas ist auch das, allerschönste, und keines, das sich so hübsch pußen und schmücken kann mit dem Schein der Heiligkeit, darunter viel Leute sich und andere betrügen, und sehen nicht, wie sie dem Nächsten von Herzen seind sind, oder einen heimlichen Groll wider ihn tragen, wollen gleichwol fromm sehn, dienem Gott und, wie er hier sagt, gehen zum Altar und opssern, mennen, sie sehn recht wohl daran.

Das macht, ber Schmud und fcone Decket ift ba, ber da heisset Zelus iustitiae, eine solche Augend, die bas Recht lieb hat, und wider das Bose zurnet und kanns nicht leiben; wie benn bas Schwerbt und Obrigfeit bazu geordnet Mr. bas sie foll Gerechtigkeit banbhaben und bas Bofe ftrafen; wie auch Bater und Mutter, herr ober Arau, muffen gurnen und ftrafen. Da tommt nun ber fromme Schald, hanget baffelbe Mantelein um, fpricht: es aus Liebe zur Gerechtigkeit und habe rechte und billige Urfach bazu, wie jest Fürsten und anbere voll Gifft, Bas und Reid stecken wider die Unsern, geben in bemsetben als babin, machen ihnen tein Gemiffen und ift alles eitel Ablag und Beiligthum. Denn fie haben auch ben fconen Deckel, daß sie sagen, sie senn ber Reberen feind, und muß also eine groffe Tugenb baraus werben, ein beiliger Eifer und Liebe zur Wahrheit, und ift boch im Grunde nichts, benn ein schändlicher, gifftiger has und Groll, ber fich sonft nicht beweisen und auslassen kann.

Denn ich weiß und darf wohl sagen, daß alle unsere Widerpart (ausgenommen unsern lieben Herrn Känser, für seine Person, als der nicht besser unterrichtet ist,) keine Ursache haben, noch wissen, darum sie uns hassen und seind sind, denn lautern Reid und Muthwillen. Denn es ist ihnen nicht zu thun um einiges bosen Stücks willen, daß wir Buben oder Schälcke wären, oder ihnen etwa mit zu nahe wären; so wissen sie auch und habens müssen bekenemen, daß unsere Lehre die rechte Wahrheit ist: noch sind sie so gistig, daß sie lieber die Welt voll eitel verzweisselten Buben leiden mögen, denn uns und die Unsern.

Wiso sind viel, auch seiner, ehrlicher, gelehrter und sonst rechtschaffener Leute, die so in heimlichem Born, Neid und Haß gehen und drinnen versauren, daß sie es nimmer gewahr werden und bleiben alle in dem gemachten Gewissen, sie thuns von ihres Amts oder der Gerechtigkeit wegen. Denn der Deckel ist zu schön und blendet zu sehr, daß sie niemand darf anders schelten, denn rechtschaffene, kronune Leute. Da werden denn zulest verstockte Herzen aus, die sich stärcken und verhärten in dem gisstigen Laster und eine Sünde in den Heiligen Geist. Denn es ist eine zweisstisse Bosheit, einmal, daß des Herzens Grund voll Jorns, haß und Neids ist, zum andern, daß es nicht will Sünde, noch dose senn, sondern soll Augend heissen, weiches heißt, Gott ins Maul schlagen und Lügen gestrafet in seinem Worte.

Siehe, darum warnet Christus so steissig, daß ein jeglicher hier sich wohl vorsehe, daß er sich nicht betrüge

gen Beuten, als gu R und was etwas ift obe allectiefften, und muf bas ift auch bas, alle puben und schmude hammnter viel Beute micht, wie fie bem einen beimlichen fromm fenn, b' gum Alter unb Das mach ba beiffet Zelv lieb bat, unb beng wie bei tft, baf ft ftrafen; m muffen gu' Shald, es que ? Urfach ! and 90/ babin, unb ( baf einf

١

Dienft ober Bob;

Xusicgung ber Bergprebigt abrifit, Denn ich weis und barf wohl lanen, bis ulle Hillste BEDESPORT OF DELP UND DATT PODI INBENT ONT ANT ANTIFET.

STATE OF THE Since Design and anier intern weren with the second and and and and and the second and s Tracke Saber, and we made being universality to the same of the sa See See Land of Marie Ma The state of the s IAA Caption Winess House Have half the The see and see among the second was a second with the second sec ď . tie aut Jotteffe. .en noch p berfelbis oaburd ben tebe mit bem tebe, rein unb afteft, unb bante vie Leute austrägeft Maul beilige Borte aber und verunreiniget wiber Gottes Gebot. .

mit folder beuchelen und faltbern Schein. Denn niemand glaubet, wie es fo eine einfaltige Bebre, unb boch fo weit gebet und fo groffe Beute trift. Denn mit biefen Borten, ale er fpricht: Benn bu beine Gabe auf ben Altar opfferft, jeiget er flarlich, bas er von benen rebe, - bie ba Gott bienen und bie rechten Gottes Rinber mollen fenn, und haben bas Bob, baf fie ber Ausbund fint bor allen. Bas mangelt ihnen benn ? Richts, benn bas gleichwol bieweil ihr Ders voll Das und Reib Redt. Gio ber , mas ifts, bas bu obn Unterlas fafteft und beteft, aibft alle bein Gut um Gotteswillen, und cafteneft bich un tebe, und thateft noch eins fo viel gute Berde, als alle Carthaufer, und laffeft bleweil Gottes Bebot anftrben, bas er will gehalten baben? Rimmft bir tein Gewiffen. bağ bu bie Leute icanbeft unb lafterft, unb willt gleichwel ein groß Opffer thun? Gerabe als wenn einer Rrieg unb Dord angerichtet und viel Blut vergoffen, barnach ein taufenb Gulben fur fie gibt jur Beetmeffen, ober wenn jemand eine groffe Summe Gelbe geftoblen und geraubt, barnach ein Almofen um Gottes willen gabe. Mifo tam fchen fie Gott (ja fich felbft) mit bem fconen Datiein, als foll er fie fur lauter lebenbige Delligen anfeben.

Darum fpricht er nun: Willft bu Gott bienen und opffern, und haft jemand beleidiget, whet einen Born wie ber beinen Rachften, so wiffe turgum, bas Gott beines Opfferd nicht haben will, sondern lege es schlecht nieber und laß alles anftehen, und gehe vor hin und verschne bich mit beinem Bruber. Danit mennet er nun alle

Werde, so man thun kann Gott zu Dienst ober Lob; (denn zu der Zeit war kein besser Werd, denn Opssern,) und verwirsts doch gar, heissets schlecht lassen liegen, es see denn, daß dir dein herz vorhin sage, du seyst versöhnet mit dem Rächsten und keinen Zorn den dir wissest. Wenn das geschehen ist, so komme denn (sagt er.) und bringe dein Opsser. Das setz er dennoch hinzu, daß man nicht dende, er wolle solch Opsser verwersen oder verachten. Denn es ist nicht ein boses Werd gewesen, sondern von Gott geordnet und gedoten; aber das ist dose und verderbet es gar, daß sie die andern höhern Gedote in Wind gesschlagen und dagegen verachtet. Das heißt des Opssers mißbraucht wider den Nachsten.

Darüber ist auch ein Mißbrauch, der höher gehet, daß man dadurch will selig werden, Sünde düssen und sich darauf verlassen und trozen vor Gott; davon anders. wo gesagt wird. Sonst ist es an ihm selbst ein gut Werck, wie auch alle andern Wercke ausserlichen Gottede dienste, als beten und sasten, nicht zu verachten noch nachzulassen sind, wo die Meynung und Brauch derselbse gen recht ist, nemlich, daß mans nicht thue, dadurch den himmel zu verdienen, und das hert recht stehe mit dem Rächsten, und also bende, Glaube und Liebe, rein und recht gehe. Wenn du aber betest und sastes, und danes den dech deinem Rächesten übel redest, die Leute austrägest und verläumdest: so spricht wol das Maul heilige Worte und isset keinen Bissen, wäschet aber und verunreiniget sich dieweil mit dem Rächesten, wider Gottes Gebot.

Darum straset und verkeut er auch im Propheten Jesaia 58, 8. ff. solch Fasten, damit sie doch ihrem Leibe wehe thaten und grosse Andacht sürgaben, und sprickt: Wenn ihr sastet, so übet ihr euren Willen, und treibet alle eure Schuldiger. Ihr sastet, daß ihr habert und zancket, und schlaget mit der Faust ungöttlich. Fastet nicht also, wie ihr jest thut, daß ein Geschrey von euch in der Höhe gehöret werde! und lehret weiter, wie man recht sasten soll: Das ist ein fasten, das ich erwähle: Laß los, welche dir mit Unrecht behafft sind. Laß ledig, die du beschwerest. Brich dem Hungrigen dein Brod, so du einen Racketen siehest, so kleibe ihn. Da siehest du, wie es ihm alles zu thun ist um die Liebe des Rähesten.

25. Sen willfertig beinem Wibersacher balb, biemell bu noch ben ihm auf bem Wege bist.

Im vorigen Text hat er dem gepredigt, der den Mahesten beleidiget oder erzürnet hat; hier aber sagt ex, wie sich der soll halten, der da beleidiget ist, und sühret voch das Gleichnis, als er hat angesangen, wie es vor Gericht gehet, da zwen Theile gegen einander stehen, und einer klagt, der andere verklagt wird, und der Richten das Urtheil spricht und das Theil, so schuldig, ist, straset. Und ist nicht anders, denn so viel gesagt, das, wer den andern beleidiget, soll sich sreundlich mit. ihm versähnen; der andere aber soll sich versähnen lassen und gerne versper. Das ist nun auch ein subtil Stück und können hier auch viel Leute den Schalck aus der Maassen sein becken und schmiden damit, das sie sagen: Sie wollens

gerne vergeben, aber nicht vergessen. Denn es ist immesbar ber Behelf ba, bavon ich gesagt habe, bas der Jorn billig sen wider bas Bose, und mennen, sie habens gute Ursache und sen recht und wohl gethan.

Darum warnet er hier abermal und zeiget, bag' in biesem Gebot nicht allein verboten ist, zu zurnen, sondern auch geboten, bag man gerne vergebe und vergeffe, was einem zu Leibe geschehen ift, wie Gott mit uns gethan, und noch thut, wenn er bie Sunde vergibt, daß er fie gar aus bem Regifter tilget und nimmermehr gebendet; boch nicht, bag mans muffe ober konne bermaffen vergeffen, bas man nicht mehr baran gebencken burfte, sonbern also, daß du eben so ein freundlich Bers gegen ben Rabesten tragest, wie zuvor, ehe er bich beleibiget hatte. Bleibet aber ber Stifft im Bergen, bag bu nicht fo freundlich und-gutig bist gegen ihn, als vor, so beist es vicht vergeffen, auch nicht von Hergen vergeben, und bift noch eben ber Schald, ber vor ben Altar kommt mit bent Opffer und will Gott bienen, und flect boch voll Borns, Reib und has im hersen. - Aber bas achten gar wenig Beute, geben alle hin in ber schonen garven, seben nicht, wie ihr bert stehet gegen biesem Gebot, welches kurt um teinen Born noch. Grollen wiber ben Rahesten leidet.

Wahr ists, wie gesagt, daß Jorn muß und soll seyns aber da siehe zu, daß er gehe, wie er gehen soll und dix desahlen sey, daß du nicht von deinetwegen, sondern von Ames und Gottes wegen musselt zürnen und nicht die zwey, beine Person und Amt, in einander mengest. Bor Darum fraset und verbent er auch im Propheten Jesaia 58, 3. ff. solch Fasten, damit sie doch ihrem Leibe webe thaten und grosse Andacht fürgaben, und sprickt: Wenn ihr fastet, so übet ihr euren Willen, und trestet alle eure Schuldiger. Ihr saftet, daß ihr habert und zam-Let, und schlaget mit der Faust ungöttlich. Fastet nicht also, wie ihr jest thut, daß ein Geschren von euch in der Sasse sollten soll: Das ift ein saften, das ich erwähle: daß saften soll: Das ift ein saften, das ich erwähle: daß ledig, die du beschwerest. Brich dem hungrigen bein Brob, so du einen Racketen siehest, so kleibe ihn. Da siehest du, wie es ihm alles zu thun ist um die Liebe des Rübesten.

25. Sep willfertig beinem Biberfacher balb, bleweft bu noch ben ibm auf bem Bege bift.

In vorigen Aert hat er bem gepeebigt, der den Rabesten beleibiget ober erzürnet hat; hier aber sagt er, wie sich der soll halten, der da beleibiget ift, und sühret von das Gleichnis, als er hat angesangen, wie es von Gericht gehet, da zwen Aheile gegen einander Reben, und einer klagt, der andere verklagt wird, und der Kichten das Urtheil spricht und das Abeil, so shuldig ift, strafet. Und ift nicht anders, denn so viel gesagt, das, wer den endern beleibiget, soll sich sreundlich mit ihm verschnen; der andere aber soll sich verschnen lassen und gerne verwerden. Das ist nun auch ein subtil Stüd und können bier auch viel Leute den Schald aus der Maassen sein baden und sehn ben Schald aus der Maassen sein dassen und sien banden band ber Maassen sein

gerne vergeben, aber nicht vergessen. Denn es ist immesbar ber Behelf ba, bavon ich gesagt habe, daß der Jorn billig sen wider vas Bose, und mennen, sie habens gute Ursache und sen recht und wohl gethan.

Darum warnet er hier abermal und zeiget, baf in biefem Gebot nicht allein verboten ist, zu zürnen, sondern auch geboten, daß man gerne vergebe und vergeffe, was einem zu Leibe geschehen ist, wie Gott mit uns gethan, und noch thut, wenn er die Sunde vergibt, bag er fie gar aus bem Regifter tilget und nimmermehr gebendet; boch nicht, bag mans muffe ober tonne bermaffen vergefe fen, bas man nicht mehr baran gebenden burfte, sonbern also, daß bu eben so ein freundlich Berg gegen ben Rahesten tragest, wie zuvor, ehe er bich beleibiget hatte. Bleibet aber ber Stifft im Bergen, bag bu nicht fo freundlich und-autia bist gegen ibn, als vor, so beitt es nicht vergeffen, auch nicht von Berben vergeben, und bift noch eben ber Schald, ber vor ben Altar kommt mit dem Opffer und will Gott bienen, und flect boch voll Borns, Reib und haß im bergen. - Aber bas achten gar wenig Beute, geben alle hin in ber schonen Larven, seben micht, wie ihr bert fiehet gegen biesem Gebot, welches kurte um keinen Born noch Grollen wider ben Rahesten leidet.

Wahr ists, wie gesagt, daß Jorn muß und soll senns aber da siehe zu, daß er gehe, wie er gehen soll und dix deschien sen, daß du nicht von deinetwegen, sondern von Unts und Gottes wegen musselt zurnen und nicht die zwen, deine Pousen und Amt, in einander mengest. Bor Darum straset und verkeut er auch im Propheten Jesaia 58, 3. ff. solch Fasten, damit sie doch ihrem Leide wehe thaten und grosse Andacht sürgaben, und sprickt: Wenn ihr sastet, so übet ihr euren Willen, und treibet alle eure Schuldiger. Ihr sastet, daß ihr hadert und zandet, und schlaget mit der Faust ungöttlich. Fastet nicht also, wie ihr jest thut, daß ein Geschren von euch in der Höhe gehöret werde! und lehret weiter, wie man recht sasten soll: Das ist ein sasten, das ich erwähle: Las los, welche dir mit Unrecht behasst sind erwähle: Las ledig, die du beschwerest. Brich dem Hungrigen dein Brod, so du einen Racketen siehest, so kleide ihn. Da siehest du, wie einen Racketen siehest, so kleide ihn. Da siehest du, wie einen Racketen siehest, so kleide ihn. Da siehest du, wie einen Racketen siehest, so kleide ihn. Da siehest du, wie

25. Sen willfertig beinem Wibersacher balb, biewell bu noch ben ihm auf bem Wege bift.

Im vorigen Text hat er dem gepredigt, der den Rahesten beleidiget oder erzürnet hat; hier aber sagt er, wie sich der soll halten, der da beleidiget ist, und sühret voch das Gleichnis, als er hat angesangen, wie es vor Gericht gehet, da zwen Theile gegen einander stehen, und einer klagt, der andere verklagt wird, und der Richten das Urtheil spricht und das Theil, so schuldig ist, straset. Und ist nicht anders, denn so viel gesagt, das, wer den andern beleidiget, soll sich freundlich mit ihm verschnen; der andere aber soll sich verschnen lassen und gerne ver geben. Das ist nun auch ein sudtil Stück und können hier auch viel Leute den Schalck aus der Maassen sein becken und schmitzen damit, das sie sagen: Sie wollens

solten, wie ein jeglicher wollte, daß ihm geschehe. Und weil sie es zu schwer düncket, muß es nicht geboten heiß sen, sondern in svener Willtühr stehen, wer es gerne thun will; wer es ober nicht thun will oder kann, soll nicht damit beschweret seyn. So soll man Christo ins Maul greißfen; sein Wort meistern und daraus machen, was und gefället. Er wird aber sich nicht so tänschen lassen, noch kein Urtheil widerrussen, das er hier gestellet und gesags hat: Wer nicht eine bestere Frommigkeit habe, dem soll der Himmel zugeschlossen und verdammt senn; und wie hernach solget, auch der bes höllischen Feuers schutdig sepn, wer zu seinem Bruder sagt: Du Rarr; aus weichem wechs zu rechnen ist, ob es gerathen ober geboten sep.

Und hier haben sie auch ein Glößlein funden, three Lügen zu helfen, und sagen also: Es sen wol verboten, den Zorn und Grall im Herzen zu lassen, aber nicht die Zeichen des Zorns; das ist, wie man auf Deutsch sagt: Vergeben, aber nicht vergessen; und einen Gedancken dichten, du wollest nicht zürnen, nach Wöses-thun, und dach dieweil dem Rächsten alle Wohlthat entziehen, dier sung Wort nach sveundliche Geberde erzeigen. Hier frage Wotz selbst und Christum, warum er selche Rohlthat nicht auch entzeucht denen, die ihn crouhigen, lästem und schmähen auss allerschändlichste, sondern dittet für sie und speicht: Bater vergib ihnem denn sie wissen nicht, was sie thunden. 23, 34., ob sie wol die schmblichsten Buben sind, die alle Strase und Zorn verdienet hätten. Ia, sollte er mit

Darum straset und verkeut er auch im Propheten Jesaia 58, 3. sf. solch Fasten, damit sie doch ihrem Leide wehe thaten und grosse Andacht sürgaben, und sprickt: Wenn ihr sastet, so übet ihr euren Willen, und trestet alle eure Schuldiger. Ihr sastet, daß ihr hadert und zandet, und schlaget mit der Faust ungöttlich. Fastet nicht also, wie ihr jest thut, daß ein Geschren von euch in der Hohe gehöret werde! und lehret weiter, wie man recht sasten soll: Das ist ein sasten, das ich erwähle: Las los, welche dir mit Unrecht behafft sind. Las ledig, die du beschwerest. Brich dem Hungrigen dein Brod, so du einen Nacketen siehest, so kleide ihn. Da siehest du, wie einen Nacketen siehest, so kleide ihn. Da siehest du, wie es ihm alles zu thun ist um die Liebe des Nähesten.

25. Sen willsertig beinem Widersacher bald, diemell bu noch ben ihm auf bem Wege bist.

Im vorigen Text hat er dem gepredigt, der den Rähesten beleidiget oder erzürnet hat; hier aber sagt ex, wie sich der soll halten, der da beleidiget ist, und führet voch das Gleichnis, als er hat angesangen, wie es vor Gericht gehet, da zwen Theile gegen einander stehen, und einer klagt, der andere verklagt wird, und der Richten das Urtheil spricht und das Theil, so schuldig ist, straset. Und ist nicht anders, denn so viel gesagt, daß, wer den andern beleidiget, soll sich freundlich mit ihm verschnen; der andere aber soll sich verschnen lassen und gerne verwgeben. Das ist nun auch ein subtil Stück und können hier auch viel Leute den Schalck aus der Waassen sein besten und schmüsten damit, das sie sagen: Sie wollens

gerne vergeben, aber nicht vergessen. Denn es ist immerbar ber Behelf ba, bavon ich gesagt habe, daß der Jorn billig sen wider das Bose, und mennen, sie habens gute Ursache und sen recht und wohl gethan.

Darum warnet er hier abermal und zeiget, baß' in biesem Gebot nicht allein verboten ist, zu zürnen, fonbern auch geboten, daß man gerne vergebe und vergeffe, was einem zu Leibe geschehen ift, wie Gott mit uns gethan, und noch thut, wenn er bie Gunbe vergibt, bag er fie gar aus bem Regifter tilget und nimmermehr gebencket; boch nicht, baf mans muffe ober konne bermaffen vergefe fen, daß man nicht mehr baran gebencken burfte, sonbern also, daß bu eben so ein freundlich Bere gegen ben Rahesten tragest, wie zuvor, ehe er bich beleibiget hatte. Bleibet aber der Stifft im Bergen, bas bu nicht so freundlich und-gutig bist gegen ihn, als vor, so beißt es vicht vergeffen, auch nicht von Hergen vergeben, und bist noch eben ber Schald, ber vor ben Altar kommt mit bent Opffer und will Gott bienen, und ftedt boch voll Borns, Reib und haß im bergen. - Aber bas achten gar wenig Beute, geben alle bin in ber schenen garven, seben nicht, wie ihr Bert stehet gegen biesem Gebot, welches kurdum keinen Bosn noch Grollen wider den Rabesten leidet.

Wahr ists, wie gesagt, daß Jorn muß und soll seyns aber da siehe zu, daß er gehe, wie er gehen soll und dix deschien sen, daß du nicht von deinetwegen, sondern von Ames und Gottes wegen mussest zürnen und nicht die zwen, deine Person und Amt, in einander mengest. Bor

beine Person sollst bu mit niemand garnen, wie hoch bu beleibiget bist; wo es aber bein Amt forbert, ba mußt bu gurnen, ob bir wol vor beine Person fein Leid geschen ift. Also gurnet ein frommer Richter über ben Uebelthater, bem er boch - vor feine Perfon tein Bofes gonnet und wollte ihn lieber ungestraft laffen, und gebet aus einem Bergen, ba nichts benn eitel Liebe ift gegen ben Rächsten, und allein bie bose That muß ben Born tragen, die man strafen muß. Wo bas nicht ware, so ware tein Born noch Strafe ba. Wenn aber bein Bruber etwas wider bich gethan und bich erzurnet bat, und bittet birs ab und legt das bose Werck ab, so soll auch ber Born weg geben. Woher kommt benn ber beimliche Groll, ben bu gleichwol im hergen behalteft, fo boch bas Werk und Ursache bes Jorns hinweg ist und bafür nun andere Werde erzeigt, als der sich bekehret, und nun gar ein anbrer Mensch und ein neuer Baum ist worben mit neuen Früchten, ber bich nun liebet und ehret aufs allerbochfte bamit, baß er sich gegen bich beschulbiget und selbst straft? Und mußt vor Gott und aller Welt ein verzweifelter Mensch senn, wo bu nicht wiederum bich gegen thn so erzeigest, und von Hergen vergiebest, das bir billig solch Urtheil wiberfähret, wie hier Christus brauet.

27—50. Ihr habt gehöret, daß zu den Alten gesagt ist: Du sollt nicht ehebrechen. Ich aber sage euch: Wer ein Weib ansiehet, ihr zu begehnen, ber hat schon mit ihr die Che gebrochen in seinem Gergen. Aergert dich aber bein rechtes Auge, so weisse es aus und wirf es von dir. Es ist dir besser, daß eines deiner Glieder verderbe, und nicht der gange Leib in die Hölle geworsen werde. Aergert dich deine rechte Hand, so haue sie 4b und wirf sie von dir. Es ist dir besser, daß eines deiner Glieder verderbe, und nicht der gange Leib in die Hölle geworsen werde.

Das ist aber ein Stuck Salbes wiber ber Pharisaer. Lehre, barinnen handelt er zwenerlen: zum ersten, vom Chebruch, barnach vom Scheiben. Bom Chebruch batten fie es gebeutet, gleichwie bas fünfte Gebot, und so gelehret: Es ware nicht mehr verboten, benn wo ein Chebruch mit ber That geschehe, und hieltens nicht für Gunbe, ob sie gleich im hersen entbrannt waren mit bofer Luft und Liebe gegen eine andere, und auch auswendig mit unbubichen Worten und ichambaren Geberben fich erzeigten, und schadeten ihnen nichts an ihrer Beiligkeit, wenn sie nur sonst gute Wercke thaten, fleissig opfferten und beteten 2c. Das heißt nicht, Gottes Gebot gelehret, sonbern gar verkehret, und nicht die Leute fromm gemacht, forbern nur årger, Raum und Urlaub geben zu allerley Sunde und Unzucht. Aber hier horest du einen andern Meister, der solche ihre Beiligkeit zu Gunden und Schanben macht, und recht in bis Gebot leuchtet und schleußt, bas Chebruch auch wohl mit Augen, Ohren, Mund, ja allermeist mit bem hergen geschieht. Als, wenn ein Mann ein Welb ansiehet, ober mit ihr scherget, ja an sie gebencket mit bofer Luft.

Rum flebe, wie es muß geftanben haben in biefem Bold, unb mas Chriftus fur Leute gefunben bat, weil nicht allein ber groffe gemeine Baufe, fonbern bie, fo anbern Leuten vorftunden, lehren und regleren follten, foldes nicht allein einraumen, fonbern auch felbft thun, unb bie Urfache flarden sum Chebruch, und bennoch wollen fromme gescholten fenn, wenn fie nur nicht öffentlich mit ber Abat bie Che brechen. Biewol gwar gut gu rechnen ift, wie fromm und teufch bie Leute bes Berd's balben bleiben. we man fo viel einraumet und fo weit fommt, baf bas Berg voller Brunft fledt unb bargu beraus bricht mit allerlen Beichen, Worten und Beberben gegen einanber. Bas tann bier anbers folgen, benn auch bas Werd, wo man nur Raum batte ! Dber, mas ift er barum befte frommer, ob be gleich bas Berck laffen mus, bas er gerne thun wollte, und obn Unterlas im Bergen barnach bremnet ? Gleich ale ein Chald tann wohl feinem herrn ben Tob wanichen, ob er gleich im Rerder gefangen liegt, und wollte ibn gerne felbft erwurgen, wenn er nur bagn tommen tonnte; follte man ibn barum nicht einen Dober beiffen, ober noch fromm fchelten ?

Sprichft bu aber: Wenn bas mabr ift, baf auch mit dnem Anschen bie Che gebrochen werben tann, wie soll man denn thun? Es muffen ja bezbe, Manne, und Weibepersonen, unter einander leben und täglich umgehen. Ober foll man aus ber Weit lauffen, ober Ohren und Augen ausstechen, und das herh wegreiffen laffen? Antwort: Sheiftus verbeut hier nicht, das man unter einander leben.

effen, trincken, ja auch lachen und frohlich sepn folle; das ist alles noch ohne Schaben, wenn nur bas Stud bavon bleibet, das da heisset: ihr zu begehren. 3war die Suben wollen ihnen bamit helfen, bag fie fagen: Es sen nicht Sunde, ob man eine andere lieb habe mit Gebanden und Zeichen, gleichwie fie nicht für Sunbe achten, mit bem Rabeften gurnen und im Bergen feind fenn, auf daß man nicht muffe bas gange Bold und soviel heiliger Leute verbammen, als wazen sie eitel Morber und Chebrecher. Darum muffen fie biefen Geboten eine Rase machen, bas mans nicht solle also strenge beuten, sondern, wie unscre Gelehtten gesagt: Es mogen wol gute Rathe senn für die Bollfommenen. aber niemand bamit verbunden! und baraus fo weit gefahren find, daß auch viel brüber bisputiven und zweifeln, ob ein schlechter Fall mit einem hürlein ausser ber Ebe auch Sunde fen? Und ist zwar jest in Belschland ben vernünftigen Leuten eine Ehre, daß man auch bie schier für heilig achtet, die es daben bleiben lassen.

Wiederum aber sind etliche die es allzu enge gespanner haben und sogar heilig wollen senn, daß sie auch das Anchehen verboten, und gelehret, alle Gesellschaft. Manne oder Weibspersonen zu meiden. Daher kommen, die tresslicher Gestligen, die aus der Welt in die Wisten und Ridster gestauffen sind, daß sie sich alles Sehens und Härens, Danebels und Gemeinschaft der Welt entschlägen.

Christus aber sest auf benden Seiten und Alberspietz, will nicht Cottes Gebot so drehen lassen, und der Gacher

gen Leuten, als zu Könige, Herren und Färsten Hösen und was etwas ist ober vermag auf Erden stedt darin am allertiessten, und muß doch nicht den Namen haben. Denn das ist auch das, allerschönste, und keines, das sich so hübsch pußen und schmücken kann mit dem Schein der Heiligkeit, darunter viel Leute sich und andere betrügen, und sehen nicht, wie sie dem Nächsten von Herzen seine sind, oder einen heimlichen Groll wider ihn tragen, wollen gleichwol fromm senn, dienen Sott und, wie er hier sagt, gehen zum Altar und opssern, mennen, sie senn recht wohl daran.

Das macht, ber Schmuck und schone Deckel ift ba, ber da heisset Zelus iustitiae, eine solche Augend, die das Recht lieb hat, und wider das Wose gurnet und kanns nicht leiden: wie benn bas Schwerbt und Obrigkeit bazu geordnet ift, daß sie soll Gerechtigkeit handhaben und bas Bofe ftrafen; wie auch Bater und Mutter, herr ober Frau, muffen zurnen und strafen. - Da kommt nun ber fromme Schald, hanget baffelbe Mantelein um, fpricht: er thue es aus Liebe zur Gerechtigkeit und habe rechte und billige Ursach bazu, wie jest Fürsten und andere voll Gifft, Bas und Reid stecken wider die Unsern, gehen in bemsetben also babin, machen ihnen fein Gewiffen und ift alles eitel Ablaß und Beiligthum. Denn fie haben auch ben fconen Dectel, bas sie sagen, sie senn ber Regeren feind, und muß also eine groffe Augend baraus werben, ein heiliger Gifer und Liebe zur Wahrheit, und ift boch im Grunde nichts, benn ein schändlicher, gifftiger has und Groll, der sich sonst nicht beweifen und auslassen kann.

Denn ich weiß und darf wohl sagen, daß alle unsere Widerpart (ausgenommen unsern lieben Herrn Känser, für seine Person, als der nicht besser unterrichtet ist,) keine Ursache haben, noch wissen, darum sie uns hassen und seind sind, denn lautern Reid und Muthwillen. Denn es ist ihnen nicht zu thun um einiges bosen Stücks willen, daß wir Buben oder Schälcke wären, oder ihnen etwa mit zu nahe wären; so wissen sie auch und habens müssen bekenzen, daß unsere Lehre die rechte Wahrheit ist: noch sind sie so gistig, daß sie lieber die Welt voll eitel verzweisselten Buben leiden mögen, denn und und die Unsern.

Sols find viel, auch seiner, ehrlicher, gelehrter und sonstrechtschassener Leute, die so in heimlichem Born, Neid und haß gehen und drinnen versauren, daß sie es nimmer gewahr werden und bleiben alle in dem gemachten Gewissen, sie thuns von ihres Amts oder der Gerechtigkeit wegen. Denn der Deckel ist zu schön und blendet zu sehr, daß sie niemand darf anders schelten, denn rechtschassene, fromme Leute. Da werden denn zulest verstockte Herzen aus, die sich stärcken und verhärten in dem gistigen Laster und eine Sünde in den Heiligen Geist. Denn es ist eine zwersältige Bosheit, einmal, daß des Herzens Grund voll Borns, haß und Neids ist, zum andern, daß es nicht will Sünde, noch dose seyn, sondern soll Tugend heissen, weiches heißt, Gott ins Maul schlagen und Lügen gestraset in seinem Worte.

Siehe, darum warnet Christus so steissig, daß ein jeglicher hier sich wohl vorsehe, daß er sich nicht betrüge

mit solcher heuchelen und falschem Schein. Denn niemand glaubet, wie es so eine einfaltige Lehre, und boch so weit gehet und fo groffe Leute trift. Denn mit biefen Worten, als er spricht: Wenn bu beine Gabe auf bem Altar opfferst, zeiget er klarlich, baß er von benen rebe, bie ba Gott bienen und bie rechten Gottes Kinder wollen seyn, und haben bas Lob, bas sie ber Ausbund find vor allen. Was mangelt ihnen benn ? - Richts, benn bas gleichwol bieweil ihr hert voll haß und Reib ftect. Lie ber, was ists, bag bu ohn Unterlaß fastest und beteft, 'gibst alle bein Gut um Gotteswillen, und castenest bich zu tobe, und thatest noch eins so viel gute Werde, als alle Carthaufer, und laffest bieweil Gottes Gebot anfteben, bas er will gehalten haben? Rimmft bir tein Gewiffen, daß du die Leute schändest und lästerst, und willt gleichwol ein arof Opsier thun? Gerabe als wenn einer Krieg und Mord angerichtet und viel Blut vergoffen, barnach ein taufend Gulben für fie gibt zur Seelmeffen, ober wenn jemand eine grosse Summe Gelds gestohlen und geraubt, barnach ein Almosen um Gottes willen gabe! Also tauschen sie Gott (ja fich selbst) mit bem iconen Sutlein, als foll er sie für lauter lebenbige Beiligen anseben.

Darum spricht er nun: Willst du Gott dienen und opffern, und hast semand beleidiget, oder einen Jorn wis der deinen Rächsten, so wisse kurgum, das Gott deines Opfsers nicht haben will, sondern lege es schlecht nieder und laß alles anstehen, und gehe vor hin und verschne dich mit beinem Bruder. Damit meynet er nun alle

Berde, so man thun kann Gott zu Dienst ober Lob; (denn zu der Zeit war kein bessert, denn Opssern,) und verwirfts doch gar, heissets schlecht lassen liegen, es see benn, daß dir dein Herz vorhin sage, du sensk versch, net mit dem Rächsten und keinen Zorn den dir wissest. Wenn das geschehen ist, so komme denn (sagt er,) und bringe dein Opsser. Das setzt er dennoch hinzu, daß man nicht dende, er wolle solch Opsser verwerfen oder verachten. Denn es ist nicht ein doses Werd gewesen, sondern von Gott geordnet und gedoten; aber das ist dose und verderbet es gar, daß sie die andern höhern Gedote in Wind gesichlagen und dagegen verachtet. Das heißt des Opssers mißbraucht wider den Nachsten.

Darüber ist auch ein Mißbrauch, der höher gehet, daß man dadurch will selig werden, Sünde düssen und sich darauf verlassen und trozen vor Gott; davon anders. wo gesagt wird. Sonst ist es an ihm selbst ein gut Werd, wie auch alle andern Werde äusserlichen Gottes. dienste, als beten und sasten, nicht zu verachten noch nachzulassen sind, wo die Wennung und Brauch berseldigen recht ist, nemlich, daß mans nicht thue, dadurch den Pimmel zu verdienen, und das Herz recht stehe mit dem Rächsten, und also berde, Glaube und Liebe, rein und recht gehe. Wenn du aber betest und sastelle, und danes ben doch deinem Rähesten übel redest, die Leute austrägest und verläumdest: so spricht wol das Maul heilige Worte und isset keinen Bissen, wässeste aber und verunreiniget sich dieweil mit dem Rähesten, wider Gottes Gebot.

Darum ftraset und verdent er auch im Propheten. Jesaia 58, 8. ff. solch Fasten, damit fie doch ihrem beibe webe thaten und groffe Andacht sungaben, und sprickt: Wenn ihr sastet, so übet ihr euren Willen, und treibet alle eure Schuldiger. Ihr sauft ungöttlich, gastet und jane Cet, und schlaget mit der Faust ungöttlich. Fastet nicht also, wie ihr jest thut, daß ein Gescherp von euch in der Sobe gehöret werde! und sehret weiter, wie man recht sasten soll: Das ist ein sasten, das ich erwähle: Bas lod, welche dir mit Unrecht behast find. Las ledig, die die beschwerest. Brich dem hungrigen bein Brod, so du einen Racketen siehest, so keine ihn. Da siehest du, wie es ihm alles zu thun ist um die Liebe des Rähesten.

25. Ses willfertig beinem Biberfacher balb, biemell bu noch ben ibm auf bem Bege bift.

Am vorigen Text hat er dem gepredigt, der dem Maheften beleidiget oder erzurnet hat; hier aber sogt er, wie sich der soll hasten, der da beleidiget ift, und subret poch das Gleichnis, als er hat angesangen, wie es vor Gericht gehet, da zwey Abeile gogen einander fleben, und einer klagt, der andere verklagt wird, und der Richten das Urtheil spricht und das Abeil, so schuldig ift, strafte. Und ist nicht anders, deun so viel gesagt, das, wer den andern deleidiget, soll sich freundlich mit ihm verschnen; der andere aber soll sich versöhnen lassen und gerne verwgeben. Das ist nun auch ein subtil Stück und können hier auch viel keute den Schalck aus der Maassen siel keute den Schalck aus der Maassen sein becken und still keute den Schalck aus der Maassen sein becken und still keute den Schalck aus der Maassen sein decken und still keute den Schalck aus der Maassen sein decken und still keute den Schalck aus der Maassen sein

gerne vergeben, aber nicht vergessen. Denn es ist immesdar der Behelf da, davon ich gesagt habe, daß der Jorn billig sen wider das Bose, und mennen, sie habens gute Ursache und sen recht und wohl gethan.

Darum warnet er hier abermal und zeiget, bag' in biefem Gebot nicht allein verboten ift, zu zuenen, fonbern auch geboten, daß man gerne vergebe und vergeffe, was einem zu Leibe geschehen ift, wie Gott mit uns gethan, und noch thut, wenn er bie Sunbe vergibt, daß er fie gar aus bem Regifter tilget und nimmermehr gebendet; boch nicht, daß mans musse ober könne bermassen vergesfen, bas man nicht mehr baran gebenden burfte, sonbern alfo, daß bu eben so ein freundlich here gegen den Rabesten tragest, wie zuvor, ehe er bich beleibiget hatte. Bleibet aber ber Stifft im Bergen, bas bu nicht so freundlich und-gutig bist gegen ihn, als por, so heißt es nicht vergeffen, auch nicht von Hergen vergeben, und bis noch eben ber Schald, ber vor ben Altar kommt mit dens Opffer und will Gott bienen, und ftedt boch voll Borns, Reib und haß im hergen. - Aber bas achten gar wenig Beute, geben alle hin in ber schönen Larven, seben nicht, wie ihr hert stehet gegen biesem Gebot, welches turt um keinen Bosn noch Grollen wider den Rabesten leidet.

Wahr ists, wie gesagt, daß Jorn muß und soll senns aber da siehe zu, daß er gehe, wie er gehen soll und dix deschien sen, daß du nicht von deinetwegen, sondern von Unts und Gottes wegen mussest zurnen und nicht die zwen, deine Person und Amt, in einander mengest. Bor

beine Verson soust bu mit niemand zürnen, wie hoch bu beleibiget bist; wo es aber bein Amt forbert, ba mußt bu zürnen, ob bir wol vor beine Person tein Leid geschen ift. Alfo gurnet ein frommer Richter über ben Uebelthater, bem er boch vor feine Perfon tein Bofes gonnet und wollte ihn lieber ungestraft lassen, und gehet aus einem Berten, ba nichts benn eitel Liebe ift gegen ben Rächsten, und allein bie bose That muß ben Born tragen, die man strafen muß. Wo das nicht ware, so ware kein Born noch Strafe ba. Wenn aber bein Bruber etwas wiber bich gethan und bich erzurnet hat, und bittet birs ab und legt bas bose Werck ab, so soll auch ber Zorn weg geben. Woher kommt benn ber beimliche Groll, ben bu gleichwol im hergen behalteft, fo boch bas Werck und Ursache bes Jorns hinweg ist und bafür nun andere Werde erzeigt, als der sich bekehret, und nun gar ein anbrer Mensch und ein neuer Baum ist worben mit neuen Kruchten, ber bich nun liebet und ehret aufs allerbochste bamit, daß er sich gegen bich beschulbiget unb selbst straft? Und mußt vor Gott und aller Welt ein verzweiselter Mensch sepn, wo bu nicht wiederum bich gegen ihn so erzeigest, und von hergen vergiebest, bas bir billig sold Urtheil widerfahret, wie bier Christus brauet.

27—50. Ihr habt gehöret, baß zu ben Alten gesagt ist: Du sollt nicht ehebrechen. Ich aber sage euch: Wer ein Weib ansiehet, ihr zu begehren, ber hat schon mit ihr bie Che gebrochen in seinem Gergen. Aergert bich aber bein rechtes Auge, so weisse es

aus und wirf es von dir. Es ist dir besser, daß eines deiner Glieder verderbe, und nicht der gange Leib in die Hölle geworsen werde. Aergert dich deine rechte Hand, so haue sie ab und wirf sie von dir. Es ist dir besser, daß eines deiner Glieder verderbe, und nicht der ganze Leib in die Hölle geworsen werde.

Das ist aber ein Stuck Salbes wiber ber Pharisaer. Lehre, barinnen handelt er zwenerleh: zum ersten, vom Chebruch, barnach vom Scheiben. Bom Chebruch batten fie es gebeutet, gleichwie bas fünfte Gebot, und so gelehret: Es ware nicht mehr verboten, benn wo ein Chebruch mit ber That geschehe, und hieltens nicht für Gunde, ob fie gleich im hersen entbrannt waren mit boser Lust und Liebe gegen eine andere, und auch auswendig mit unbubichen Worten und ichambaren Geberben sich erzeigten, und schadeten ihnen nichts an ihrer Beiligkeit, wenn fie nur sonst gute Berde thaten, fleisig opfferten und beteten zc. Das heißt nicht, Gottes Gebot gelehret, sonbern gar verkehret, und nicht bie Leute fromm gemacht, som bern nur årger, Raum und Urlaub geben zu allerley Sunde und Unzucht. Aber hier horest du einen andern Meifter, der solche ihre Beiligkeit zu Gunden und Schanben macht, und recht in bis Gebot leuchtet und schleußt, das Chebruch auch wohl mit Augen, Ohren, Mund, ja allermeist mit bem hergen geschieht. Als, wenn ein Mann ein Welb ansiehet, ober mit ihr scherget, ja an sie gebencket mit bofer Luft.

Run stehe, wie es muß gestanden haben in biesem Bolck, und was Chriftus für Leute gefunden hat, weil nicht allein ber groffe gemeine Paufe, sonbern bie, so anbern Leuten vorstunden, lehren und regieren follten, folches nicht allein einräumen, sondern auch selbst thun, und die Urfache stärcken zum Chebruch, und bennoch wollen fromm gescholten senn, wenn sie nur nicht öffentlich mit ber That bie Che brechen. Wiewol zwar gut zu rechnen ift, wie fromm und keusch bie Leute bes Wercks halben bleiben, wo man so viel einraumet und so weit kommt, bag bas Berg voller Brunft ftectt und barzu heraus bricht mit allerlen Zeichen, Worten und Geberben gegen einander. Was kann hier anders folgen, benn auch bas Werck, wo man nur Raum hatte! Dber, was ift er barum besto frommer, ob er gleich bas Werck laffen muß, bas er gerne thun wollte, und ohn Unterlag-im hergen barnach bren-Gleich als ein Schalck kann wohl seinem Berrn ben Tob wünschen, ob er gleich im Rercker gefangen liegt, und wollte ihn gerne felbst erwurgen, wenn er nur bazu kommen konnte; sollte man ihn darum nicht einen Dobber beissen, ober noch fromm schelten ?

Sprichst du aber: Wenn das wahr ist, daß auch mit einem Ansehen die Ehe gebrochen werden kann, wie soll man denn thun? Es mussen ja bezde, Manns- und Weibspersonen, unter einander leben und täglich umgehen. Ober soll man aus der Welt lauffen, oder Ohren und Augen ausstechen, und das hers wegreissen lassen? Antwort: Spristus verbeut hier nicht, daß man unter einander leben.

effen, trincken, ja auch lachen und frohlich senn folles bas ist alles noch ohne Schaben, wenn nur bas Stuck bavon bleibet, das da heisset: ihr zu begehren. 3war die Suben wollen ihnen bamit helfen, bag fie fa-Es sey nicht Sunde, ob man eine andere lieb habe mit Gebancken und Zeichen, aleichwie sie nicht für Sunde achten, mit bem Rabeften gurnen und im Dergen feind fenn, auf das man nicht muffe das agnse Bold und soviel heiliger Leute verdammen, als was zen sie eitel Morber und Chebrecher. Daruft muffen fie biefen Geboten eine Rafe machen, bas mans nicht folle also strenge beuten, fondern, wie unscre Geleheten gesagt: Es mogen wol gute Rathe senn für die Bolltommenen. aber niemand damit verbunden! und baraus so weit gefahren find, bag auch viel brüber bisputiven und zweifeln, ob ein schlechter Fall mit einem hurlein ausser ber Ehe auch Sunde sen? Und ist zwar jest in Belschland ben vernünftigen Leuten eine Ehre, daß man auch bie schier für heilig achtet, die es daben bleiben lassen.

Wiederum aber sind etliche die es allzu enge gespannet haben und sogar heilig wollen senn, daß sie auch das Anchehen verboten, und gelehret, alle Gesellschaft Mauris oder Weibspersonen zu meiden. Daher kommen, die tresslichen Geiligen, die aus der Welt in die Wisten und Klöster gestauffen sind, daß sie sich alles Sehens und Härens, Dassebels und Geneinschaft der Welt entschlägen.

Christus aber setzt auf benben Seiten das Miberspietz, will nicht Cottes Gebot so brehen lassen, und der Sacher

also tathen, daß man den Zaum lasse zur Unzucht und Büberen. Denn er sagt mit klaren und dürren Worten, daß, wer ein Weib mit boser Lust ansiehet, der sen sein Ehebrecher, und urtheilet ihn dazu zum höllischen Feuer, als er spricht, es sen besser, daß man das Auge ausreisse, denn daß der gange Leib in die Hölle geworsen werde. So will er solcher Heiligen auch nicht, die von den Leuten laussen. Denn wo das sollte gelten, so dürste man der Zehen Gedote nichts überall. Denn wenn ich in der Wüsten von allen Leuten gesindert din, so darf mix niemand dancken, daß ich nicht ehebreche, todtschlage, noch stehle, und menne doch dieweil, ich sen heilig, und den Zehen Gedoten weit entlaussen, die doch darum von Gotz gestellet sind, daß er uns lehre, wie wir in der Welt gegen den Rähesten recht leben sollen.

Denn wir sind nicht so geschaffen, daß wir sollen von einander laussen, sondern mit und den einander leben, Guetes und Boses leiden. Denn weil wir Menschen sind, müssen wir auch allerlen menschlich Unglück und den Fluch, der über uns ist gangen, helsen tragen, und uns also rüssten, daß wir unter bosen. Leuten können wohnen, daß ein jeglicher da seine Heiligkeit deweise und sich nicht lasse ungeduldig machen, daß er davon sliehe. Denn mir müssen doch auf Erden leben, wie unter Disteln und Dornen, in solchem Wesen, das voll Ansechtung, Widerstands und Unfall ist. So hast du dir auch nichts damit geholfen, ob du gleich von den Leuten bist gelaussen, und doch denselben Schalck ben dir tragest, das ist, die Brunst und bose

Luft, so im Fleisch und Blut stedt. Denn du kannst boch nicht beinen Bater und Mutter leugnen, ob du gleich allein und verschlossen bist, noch bein Fleisch und Blut von dir werfen und liegen lassen. Es heißt nicht, den Fuß wegrucken und davon sliehen, sondern darinne bleiben, ritterlich stehen und kampssen wider allerlen Ansechtung, und mit Seduld hindurch reissen und siegen.

Darum ist Spristus ein rechter Meister, der lehret bich nicht, von Leuten laussen, noch die Statte wechseln, sondern dich selbst angreissen und das Auge oder die Hand, so dich ärgert, von dir wersen, das ist, die Ursache zu sünsdigen wegnehmen, welches ist die dose Lust und Begierde, die in dir selbst steckt. und aus deinem eigenen Herzen kömmt. Wo dieselbige aussen bleibet, so kannst du wohl ohne Sünde unter den Leuten seyn, und mit sedermann umgehen. Darum spricht er deutlich (wie gesagt): Wenn du ein Weib ansiehest, ihr zu begehren, so hast du die She gebrochen im Herzen. Das Ansehen verbeut er nicht, denn er redet zu denen, die in der Welt unter den Leuten leben müssen, wie die gange vorige und auch solgende Predigt dis Capitel gaugsam anzeiget. Das will er aber, daß man das Ansehen und Begehren von einander scheide.

Ansehen magst du wol ein jeglich Weib ober Mannsbild; aber da siehe zu, daß nur das Begehren davon bleibe. Denn dazu hat Gott geordnet, daß ein jeglicher sein ehelich Weib oder Mann habe, daß et daselbst seine Lust und Begierde hafften und wenden lasse. Kannst du daben bleiben, das gönnet er dir wohl, spricht bazu, seinen

10

bres Bondden.

Segen brüber und lässets ihm gefalten, als seine Ordnung und Geschöpsfe. Aber daß du willst weiter sahren,
lässest dir nicht genügen an dem, das dir Gott gegeben
hat, der du begehren sollst, und nach andern gassest: so
hast du schon zu weit gegriffen und die zwen unter einander gemengt, daß auch das Ansehen durch das Begehren verderbet wird.

Das ift auch die größte Ursache des Chebruchs, die allezeit muß zuschlagen, baß man nicht Gottes Wort anfiehet an seinem Gemahl, als daß ihm Gott gibt und segnet, sondern dieweil die Augen aufsperret, wo man eine andere siehet: so hanget benn bald bas berg ben Augen nach, daß auch die Lust und Begierbe bazu schlägt, die ich allein zu meinem Weibe haben sollte. So ist Fleisch und Blut ohne bas fürwizig, daß es deß bald überdrüßig wird und nicht mag, mas er hat, gaffet immer nach eis nem andern, und blafet ber Teufel zu, baß man an feinem Gemahl nichts siehet, benn was gebrechlich ift, und aus den Augen seget, was aut und loblich ist. Daher kommt es benn, daß eine jegliche schöner und beffer ist in meinen Augen, denn die meine, ja mancher sich laßt so blenben, der ein recht schon, fromm Weib hat, daß er ihr aram wird, und sich hanget an einen scheuslichen, schanblichen . **B**ala.

Darum ware das die rechte Kunst und stärckste Wehre dawider, wenn ein jeglicher lernte sein Semahl recht ansehen nach-Gottes Wart, welches ist der theuerste Schatz und schöneste Schmuck, so man an einem Wann

ober Weibe finden kann, und sich barinnen spiegelte; so würde er sein Gemahl wohl lieb und werth haben, als ein gottlich Geschenck und Kleinob, und so bencken, wenn er eine andere sahe (ob sie gleich schoner ware, benn seine): Ift fie schon, so ist sie boch nicht allzu schon; und wenn sie die allerschönste auf Erben mare, so habe ich boch bas heim viel einen schonern Schmuck an meinem Gemahl, so mir Gott gegeben und mit seinem Worte gezieret hat vor allen andern, ob fie auch gleich von Leibe nicht schon, ober fonst gebrechlich ware. Denn wenn ich alle Weiber in ber Welt ansebe, so finde ich keine, von ber ich ruhmen konnte, wie ich von meiner mit frolichem Gewissen sagen kann: Diese bat mir Gott selbst geschenckt und in die Arme gegeben, und weiß, daß ihm sammt allen Engeln herblich wohlgefället, wenn ich mich mit Liebe und Treuen zu ihr halte. Warum wollte ich benn solch kostlich. göttlich Beschenct verachten und mich an eine anbere bangen, ba ich solchen Schatz und Schmuck nicht finde?

Doch muß mans hier auch nicht so enge spannen, obgleich jemand angesochten wird und sühlet, daß sich solche Lust und Begierde zu einer andern etwan reget, daßer darum sollte verdammt senn. Denn ich habe oft gesagt, daß nicht möglich ist, in Fleisch und Blut ohne sündliche, bose Neigung zu leben, nicht allein in diesem Stück, sondern auch wider alle Gebote. Darum haben hier die Lehrer einen solchen Unterschied geset, daben ichs anch lasse bleihen, daß ein schlechter Gedancken, ohne Bewilligung, sen nicht eine Todsünde. Es ist nicht möge

lich, wenn bich einer beleidiget hat, daß nicht bas Bers follte fühlen, ober bewegt werben, und anheben zu wallen, sich zu rächen. Aber bas ift noch nicht verbammlich, wenn es nur nicht beschleuft und ihm vorsest, Schaben zu thun, sonbern solcher Reigung wiberstehet. Also anch in biesem Kall, das der Teufel nicht sollte können ins Berg sa effen mit bosen Gebancken und Luft, ift nicht möglich zu wehren; aber ba siehe zu, baß bu solche Pfeile nicht stecken und einwachsen lassest, und wegwerfest und thust, wie vorzeiten ein Altvater hat gelehret und gefagt: Ich kann nicht wehren, bag mir ein Bogel über den Ropf fliege; aber das kann ich wohl wehren, daß sie mir nicht im haare nisten, ober bie Rase abbeissen. Also ftehets nicht in nuferer Macht, diefer ober anderer Unfechtung zu wehren, daß uns nicht Gedancken einfallen: wenn mans nur benm Ginfallen bleiben läßt, bag man fie nicht einlasse, ob sie gleich anklopffen, und wehre, bas sie nicht einwurßeln, damit nicht ein Vorsas und Bewilliaung baraus werbe. Aber nichts weniger ift es gleichwol Sunde; boch in die gemeine Bergebung gefaßt, weil wir 'hicht im Fleisch konnen leben ohne groffe Stud von Samben und ein jeglicher muß seinen Teufel haben, wie auch St. Paulus flagt, Rom. 7, 18, über bie Gunbe, bie in ihm wohnet, und saget, daß er in seinem Aleisch nichts Gutes finbe.

Das sen kurtlich von der Lust und Begierde gesagt. Was soll man aber dazu sagen, das Christus so harte spannet, und heißt das Auge ausreissen und die Hand

abhauen, wenn sie uns argert! Goll man fich benn felbst verberben, lahm und blind machen ? So mußten wif uns auch des Lebens berauben, und ein jeglicher ein Morder an ihm selbst werben. Denn sollten wir alles, was uns ärgert, wegwerfen, fo mußten wir zuerft bas Berg ausreiffen. Wher mas ware bas anders, benn bie aanse Rotur und Gottes Geschöpffe vertilget? Antwort: hier fieheft bu klar, daß Christus in diesem gangen Capitel nichts rebet von weltlicher Orbnung und Wesen, und bag alle solche Spruche, so hin und wider im Evangelio stehen, (als: jich felbst verleugnen, seine Seele haffen, alles verlafsen u. f. w.) gar nicht ins weltliche ober Ransers Regiment gehören, ober nach bem Sachsenspiegel zu verfteben find, wie bie Juriften beiffen, Augen ausstechen, Sand abhauen und bergleichen, (wie konnte fonft bis Leben und Regiment bestehen?) sonbern sind allein vom geistlichen Leben und Wesen gerebet, ba man nicht aufferlich am Leibe, vor ber Belt, sonbefn im hergen, vor Gott, Augen und Sand von sich wirft, sich selbst und alle Dinge verleugnet und verlagt. Denn er lehret nicht, die Kauft ober Schwerd führen, noch Leib und Gut regieren, sonbern allein bas hert und Gewissen vor Gott; barum muß man seine Worte gar nicht ins Rechtbuch ober weltliche Regiment ziehen.

So ist nun die Meynung: Wenn du fühlest, daß du ein Weib ansiehest mit boser Lust, so reiß dasselbige Auge ober Gesichte aus, (als das wider Gottes Gebot ist,) nicht bes Leibes, sondern bes Pergens, aus welchem die Brunst

und Lust gehet; so hast du es recht ausgerissen. Denn wenn die dose Lust aus dem Herzen ist, so wird auch das Auge nicht sündigen, noch dich ärgern, und siehest nun eben die Frau mit benselben leiblichen Augen, doch ohne Lust, und ist dir eben, als hättest du sie nicht gesehen. Denn es ist nimmer das Auge da, davon Christus redet, das vor da war, das da heißt, ein Auge der Brunst oder Lust, obwol dem Leibe sein Auge unversehret bleibt.

Es scheinet aber auch, als habe Chriftus biese Worte: Mergert bich bein Muge, argert bich beine Band ober Fuß, fonft oft gebrauchet. Denn sie werben anberswo im Cvangelio auch auf anbere Sachen angezogen: alfo, baf ers für einen gemeinen Spruch geführet, und als ein gemein Gleichniß gezogen hat auf allerlen Sunde, bag man ber Ursache und Reigung zu Sunben nicht folgen folle, bier aber auf ein sonderlich Stud appliciret und gebeutet, nemlich auf ben Chebruch, bag er heißt bas Auge ausreiffen, so uns viel argern burch bose Luft. Wie fich benn gemeiniglich ber Chebruch verursacht vom Sehen, und kommt durch die Augen ins hert, wo man ber Reigung nicht wiberftehet. Also beutet er bieselbigen Worte, Matth. 18, 8. 9., auf ein anber Aergerniß, daß er heißt ein argerlich Auge ober Sand, wenn bich ein Prediger und Lehrer, ober ein herr und Ayrann, will verführen von der Wahrheit und rechten Lehre, und beiffets austeiffen und von fich werfen, also, bas man sagte: Du bist wol mein Auge ober Hand, Meister ober Regent; aber wenn bu mich wills

von der Wahrheit führen zu falschen Glauben, ober bosen Wercken zwingen, so will ich dir nicht folgen 2c.

81. 82. Es ist auch gesagt: Wer sich von seinem Weibe scheibet, der soll ihr geben einen Scheibebrief. Ich aber sage euch: Wer sich von seinem Weibe scheidet, (es sen denn um Chebruch) der macht, das sie die Ehe bricht. Und wer eine Abgescheidete freyet, der bricht die Ehe.

Dier fiehet man fein, wie fie burch biefes Gebot geziffen, Raum und Frenheit genug gegeben, bawiber zu banbeln, und boch nicht fur Gunbe zu rechnen, wenn mans nur nicht gar zu grob machete mit offentlichem Chebruch, weil ihnen zugelaffen mar, wenn einer seinem Beibe gram war und gerne ihr los gewest ware, und Luft zu einer andern hatte, daß er sich mochte von ihr scheiben und um eine andere buhlen, die ihm bas gefiele. Und obgleich bieselbige einen andern Mann hatte, konnten Ne meisterlich einer bem anbern sein Weib abdringen, baß fie jener mußte von fich laffen, und bennoch nicht mit Gewalt genommen hieffe. Go war es auch ein geringes ben ihnen, ob einer eine andere beschlafen hatte, bag er sie baburch zu fich triegte, weil sie boch fonst modten mehr als ein Weib haben, und hattens allerdings dazu gebracht, daß ein jeglicher ohne Scheu und Gewiffen mit der Che und Scheiden handelte, wie er wollte. Darum nimmt nun Chriftus dis Stud vom Scheiben auch mit, falbet unb ftrafet ihre Buberen und Difbrauch bes zugelaffenen Scheibens, die Gewissen zu auterrichten, wie man barinne

recht fahren moge, bas man nicht zu weit greiffe, und wis der bas Gebot fahre. Er rührets aber hier nur mit kurzen Worten; denn hernach, im 19. Capitel, hat ers weiter gehandelt.

- Wie aber jest ben uns in Chesachen und mit bem Scheiben zu handeln sen, habe ich gesagt, daß mans ben Juris ften foll befehlen, und unter bas webtliche Regiment geworfen, weil ber Chestand gar ein weltlich, aufferlich Ding ist, wie Weib, Kind, Saus und Pof, und anders, fo zur Obrigkeit Regiment gehoret, ats bas gar ber Bernunft unterworfen ist, 1. Mos. 1. Darum, was barinne Die Obrigkeit und weise Leute nach bem Rechten und Bernunft schliessen und ordnen, darben foll mans bleiben laf-Denn auch Chriftus bier nichts feget noch erbnet, ein Jurist ober Regent, in aufferlichen Sachen, als fondern allein als ein Prediger die Gewissen unterrichtet. tag man bes Gesehes vom Scheiben recht brauche, nicht zur Büberen und eigenem Muthwillen wiber Gottes Gebot. Darum wollen wir bier auch nicht weiter fahren. beun daß wir seben, wie es bep ihnen gestanden ift, und wie fich die halten sollen, so Christen feyn mollen; (benn bie Undristen gehen uns nicht an, als die man nicht mit bem Evangelio, sonbern mit Iwang und Strafe regieren muß,) auf bag wir unfer Umt rein behalten, und nicht weiter greiffen, benn uns befolzen.

Im 5. Buch Mosis 24, 1. ff stehet also: Wenn einerein Weib zur Ehe genommen hat, und sie gefället ihm nicht um etwa einer Unlust willen: so soll er ihr einen

Scheibehrief geben, und also von sich lassen, bindet aber gleichwol einen Knuttel baben, baß sie berfelbige Mann (wo er fie hernach gerne wollte wieder haben,) nicht durfe wieberum zu fich nehmen. Run, bas Gefes haben fie bald gelernet, und redlich mißbraucht, baf ein jeglicher fein Weib flugs von sich gelassen und gestoffen, wenn er ibr mube worden und Luftzu einerandern hatte foes boch Mofes. nur so ferne erlaubet, wenn er eine Unluft ober Gebrechen an ihr finde, barum sie nicht wohl konntm bey einander bleiben), und find so fren damit gefahren, daß sie selbst gesehen, daß es nicht zu loben und zumal leicht fertig ware, und Christum barum fragten, Matth. 19. 3. ff: Db es auch recht ware, um einer jeglichen Sache willen sich zu scheiben? So antwortet er auch, und lieset einen harten Tert brauf, ben sie vor nicht gehöret hatten, und schleußt eben wie bier: bag benbe, ber sich scheibet, und eine Abgeschiebene frenet, ausgenommen um Chebruchs willen, die Ehe bricht, und machet, daß sie auch bie Che bricht, wo sie einen andern nimmt. (Denn sonk Connte sie nicht die Ehe brechen, wo sie ohne Mann bliebe). Damit ftrafet er nicht allein, baß sie leichtfertig mit bem Scheiben umgingen , sonbern lehret, baf fie fich gar nicht sollen scheiben, ober, wo sie sich scheiben, bende ohne Che bleiben, und schleuft, bas Scheiben allzeit eine Urfache des Chebruchs fen.

Das sie aber fragen, B. 7. 8: Warum Moses benn solch Scheiben zugelassen habe? antwortet er: Um euerer harten Köpsse willen, hat ers euch erlaubet. Richt, bas

os fein ober wohl gethan fen; sonbern, bes ihr so bose und unschlachtige Leute send, bas bester ift, solches zugelassen, benn bas ihr sollt ärgere thun, Jammer ober Mord anrichten, ober in ketigem, ewigem Das, Unfriede und Felndschaft mit einander leben. Wie benn auch noch wohl zu rathen wäre, (wenn weltliche Obrigkeit solches wollte ordnen,) um etlicher seltsamen, eigenstanigen, störrigen Köpfse willen, die nichts überall leiben köhnen und gar nichts zum ehelichen Leben bienen, man tiesse sie sich scheiden. Denn man kann doch nicht anders regieren, um der Leute Bosheit willen, man muß ost erwas nachlassen, ob es gleich nicht wohlgethan ift, das nicht ein ärgeres geschehe.

Sonft ift nun beschloffen, bas ble, so Christen wollen fenn, fich nicht scheiben sollen, sonbern ein jeglicher sein Gemahl behalten, Gutes und Boses mit ihm leiben und tragen, od es gleich wunderlich, seltsem und gebrechtich ift, ober, wo er sich scheidet, das er ohne The bleibe. Und glit nicht, aus dem Chestande eine Frenheit zu machen, als kunde es in unsver Gewalt, bamit zu sahren, wech selt und wandeln, wie wir wollten; sondern es heist, wie Epriftus sagt, Ratth. 19, 6. Was Gott zusammen füget, das soll der Mensch nicht scheiden.

Denn folder Unrath tommt niegend ber, benn baf man ben Cheftanb nicht ansieher nach Gottes Bort, als fein Berd und Ordnung, noch feines Billens achtet, baf er einem jeglichen fein Gemahl gegeben hat, biefelbe zu bebalten, und solch Ungemach, so fich im Cheftand begibt, thm zu Gefallen zu tragen; achtens nicht andere, benn

wie ein lauter menschlich, weltlich Wesen, damit Gott nichts zu schaffen habe. Darum wird man sein bald mübe, und wenn es nicht gehet, wie wir wollen, will man bald scheiden und wechseln ansahen. So schickets Gott gleichwol also, daß mans damit nicht bester machet. Wie es benn gemeiniglich gehet, wenn einer alle Dinge wechseln und bessen, und niemand seinen Mangel tragen, sondern alles auß reineste und ohne Unlust haben will, daß er ein anders triegt, da er noch so viel oder zehenmal mehr Unstust sindet, nicht allein in dieser, sondern in allen andern Sachen.

Denn es kann auf Erben nicht anbers zugehen, es mus täglich viel Ungemech und Unluft vorfallen in einem feglichen Saufe, Stadt und Land, und ift tein Stand. auf Erben, barinnen man nicht viel leiben muffe, bas einem wehe thut, bende von benen, so ihm angehören, als Weib, Kind, Gefind, Unterthanen, und auswendig von Rachbarn und allerlen zufälligem Unfall. Wenn benn foldes ein Menfch fiehet und fühlet, so wird er balb feines Stanbes mube und überbruffig, ober fahret beraus mit Ungebulb, Burnen und Kluchen, und wa er folch Ungemach nicht meiben noch wenden kann, will er feinen Stand wechseln, bundt ihn eines jeglichen Stand und Wefen bels fer senn, und menn er lange gewechselt hat, so findet er für übel ärger. Denn wechseln ist wol leicht und balb geschehen; aber beffern ift miflich und settsam. Also ift auch ben Juben gangen mit ihrem Chewechseln und Scheiben. Darum follte man bierinnen also thun, wie wir immer gelehret und vermahnet haben: Wenn jemand etwas ankaben wollte, bas selialich und wohl gerathen ware, auch in folden leiblichen Sachen, als, ebelich werben, zu Sause fiben, einen Stand annehmen, bas er Gott antw ffete und barum bearuffete, der es geben foll und fein ift. Denn es ift nicht eine geringe Gottes Gabe, wenn jemand ein fromm, leidlich Gemahl überkommt, warum wolltest bu ibn benn nicht barum bitten, daß ers laffe wohl gerathen? Denn bie erfte Brunft und Fürwig wirds nicht thun, noch bie Babee haben, wo er nicht felbft feinen Gegen und Gluck bazu gibt und bilft, bag man folch zufale lig Ungemach tragen fann. Darum, welche foldes nicht thun, fonbern aus eigenem Furmig brein fallen, als burfen fie Gottes nicht bagu, lernen fich auch nicht brein schicken, benen gehets auch billig also, bag sie eitel Rege feuer und Gollenmarter drinnen baben und keines Teufels burfen. Und weil fie teine Unluft mit Gebulb tragen. sondern alles aufs reineste etlesen baben und den Artickel. ber ba beist Bergebung ber Gunben, wegnehmen und aufheben wollen: so haben sie zu Lohn ein unruhig, ungebulbig Bers, und also mussen awiesaltig Unglack leiben und keinen Dand bazu haben. Aber bavon ift anderswo anua aesaat.

Fragk bu aber: Ist benn gar keine Ursache, um welche Mann und Weib sich mögen scheiben und verändern kantwort: Christus setzet hier und Matth. 19, 9. nur diese einige, die heisset der Chebruch, und zeucht es aus dem Gesch Mosis, welches den Chebruch kraset mit dem Tode.

Weil nun der Tob allein die Che scheibet und losmachet, so ist ein Chebrecher auch schon geschieden, nicht durch Wenschen, sondern von Gott selbst, und nicht allein von seinem Gemahl, sondern von diesem Leben abgetheilet. Denn durch den Chebruch hat er sich selbst von seinem Gemahl geschieden und die Che zutrennet, die er nicht trennen noch scheiden soll, und damit den Tod verwirct, also, daß er vor Gott schon todt ist, od ihn gleich der Richter nicht tödtet. Weil nun hier Gott scheidet, so wird das andere Theil los und fren, daß es nicht verbunden ist, sein Gemahl, so brüchig an ihm ist worden, zu behalten, es wolle es denn gerne thun.

Denn wir solch Scheiben weber heisen, noch wehren, sondern der Obrigkeit besehlen, darinne zu handeln, und lassens demnach gehen, was weltlich Recht hierinne ordnet. Doch, als denen, die Christen senn wollen, zu rathen, ware es viel besser, daß man bezde Theile vermahnete und reisete, daß sie ben einander bleiben, und das unschuldige Gemahl sich gegen dem schuldigen (wo sichs demuthiget und bessern wollte) verschnen liese und ihm aus Christlicher Liebe vergähe. Es ware denn, daß nicht Besserung zu hossen wäre, oder der Schuldige, so wieder verschnet und zu Enaden genommen, wollte solcher Wohlthat mißbrauchen und gleichwol fort in einem öffentlichen, frenen Weisen hingehen, und sich darauf verlassen, als müßte man ihm verschonen und vergeben. Da wollte ich auch nicht rathen noch heisen, Snade erzeigen, sondern lieber helsen,

mer gelehret und vermahnet haben: Wenn jemand etwas ansahen wollte, bas seliglich und wohl gerathen ware, auch in folden leiblichen Sachen, ale, ehelich werben, zu Sause figen, einen Stand annehmen, bas er Gott anruffete und barum begruffete, ber es geben foll und fein ift. Denn es ift nicht eine geringe Gottes Gabe, wenn jemand ein fromm, leiblich Gemahl überkommt, warum wolltest bu ihn benn nicht barum bitten, bag ers laffe wohl gerathen? Denn die erfte Brunft und Fürwig wirds nicht thun, noch die Babre haben, wo er nicht felbft feinen Gegen und Gluck bazu gibt und hilft, bag man folch zufale lig Ungemach tragen kann. Darum, welche foldes nicht thun, fonbern aus eigenem Furmig brein fallen, als burfen sie Gottes nicht bagu, lernen sich auch nicht brein schicken, benen gehets auch billig also, daß sie eitel Fege feuer und Sollenmarter brinnen haben und keines Teufels burfen. Und weil sie teine Unluft mit Gebuld tragen, sondern alles aufs reineste etlesen haben und den Artickel, ber ba heißt Vergebung ber Sunben, wegnehmen und ausbeben wollen: so baben sie zu Lohn ein unruhig, ungebulbig Pere, und also mussen zwiefaltig Ungluck leiben und keinen Danck bazu haben. Aber bavon ift anderswoanug gesagt.

Fragk bu aber: Ist benn gar keine Ursache, um webche Mann und Weit sich mögen scheiben und verändern? Antwort: Christus setzet hier und Matth. 19, 9. nur diese einige, die heistet der Ehebruch, und zeucht es aus dem Geset Mosis, welches den Chebruch krafet mit dem Tode.

Weil mun der Tob allein die Che scheibet und losmachet, so ist ein Chebrecher auch schon geschieden, nicht durch Wenschen, sondern von Gott selbst, und nicht allein von seinem Gemahl, sondern von diesem Leben abgetheilet. Denn durch den Chebruch hat er sich selbst von seinem Gemahl geschieden und die Che zutrennet, die er nicht trennen noch scheiden soll, und damit den Tod verwirckt, also, daß er vor Gott schon todt ist, ob ihn gleich der Richter nicht tödtet. Weil nun hier Gott scheidet, so wird das andere Theil los und fren, daß es nicht verbunden ist, sein Gemahl, so brüchig an ihm ist worden, zu behalten, es wolle es denn gerne thun.

Denn wir solch Scheiben weber heisen, noch wehren, sonbern ber Obrigkeit besehlen, barinne zu hanbeln, und lassens bemnach gehen, was weltlich Recht hierinne ordnet. Doch, als benen, die Christen senn wollen, zu rathen, ware es viel bester, das man bezde Theile vermahnete und reisete, das sie ben einander bleiben, und das unschuldige Gemahl sich gegen dem schuldigen (wo sichs demuthiget und bessern wollte) verschnen liese und ihm aus Christlicher Liebe vergäde. Es ware denn, das nicht Besserung zu hossen genommen, wollte solcher Wohlthat misbrauchen und gleichwol sort in einem disenklichen, frenen Wessen hingehen, und sich darauf verlassen, als müste man ihm verschonen und vergeben. Da wollte ich auch nicht rathen noch heissen, Snade erzeigen, sondern lieber helsen,

bas man solche zur Staupe schlüge, ober in einen Sack stekte. Denn einmal versehen, ist noch zu vergeben, aber muthwilliglich auf Gnade und Vergebung sündigen, ist nicht zu leiden. Denn, wie gesagt, wir wissen ohne das, das niemand zu zwingen, das er eine öffentliche Hure oder Shedrein wieder zu sich nehme, wenn ers nicht will, oder Eckels halben nicht thun kann. Denn wir lesen von Joseph, Matthai 1, 19., ob er wol ein frommer Mann war, dennoch Maria, seine vertrauete Braut, (als er sahe, das sie schwanger war,) nicht wollte zu sich nehmen. Und wird darum gelobet, das er wollte heimlich von ihr gehen, und sie nicht verklagen, noch um den hals bringen, wie er wohl hatte thun mögen.

Ueber diese Ursache des Chebruche ist noch eine, wenn ein Gemahl das andere verläßt, als da eines aus lauter Muthwillen vom andern läust. Als, wenn eine Heydin bey einem Christen wäre, oder, wie sich jest wol begibt, daß ein Gemahl wol am Evangelio ist, aber das andere nicht, (davon St. Paulus 1. Cor. 7, 13. ff. sagt,) od da auch solch Scheiden gelte? Da schleußt St. Paulus: Wo das eine Theil bleiben will, so soll es das andere behalten; od sie wol des Glaubens halben nicht eins sind, soll doch der Glaube die Ehe nicht scheiden; wo sichs aber degibt, daß das andere Theil schlecht nicht bleiben will, so lasse es laussen. Du bist darum nicht gefangen noch gebunden, ihm nachzulaussen. Wenn aber ein Bube sonst von seinem Gemahl, ohne desselben Wissen oder Willen, hine weg läust, läßt Haus, Hos, Weib und Kind sieen, bleibt

ausserzwen, drey Jahr, oder wie lange es ihm gefället (als jest sich viel bezibt), und wenn er ausgebubet und das Seine durchgebracht hat, will wieder heim kommen und wieder einsten, das andere Theil sollte verdunden sen, nach ihm zu harren, wie lange er wolle, und ihn wieder zu sich nehmen, einem solchen Buben sollte man nicht allein Haus und Hos, sondern auch das Land verbieten, und das andere Theil, wo er nicht wollte wieder kommen, wenn er ersordert und lange gnug nach ihm geharret wäre, nur frisch frensprechen.

Depn ein solcher ist noch viel ärger, benn ein Benbe und Ungläubiger, auch weniger zu leiben, benn ein schlechter Chebrecher, welcher, ob er gleich einmal gefallen ift, Kann er sich doch wieder bessern und seine vorige Areus feinem Gemahl leiften; aber biefer treibt feinen lautern Muthwillen mit ber Che, halt auch sein Weib und Kind nicht dafür, daß er ehelich ben ihnen wohnen und bleiben folle, sondern bag er einen gewissen sichern Auftritt wisse, wenns ihn gelufte, wieber zu tommen. Es heißt aber , also: Wer Weib und Kind will haben, ber soll bey ihnen bleiben, Gutes und Boses mit ihnen tragen, so lange exlett, ober wo er nicht will, bas man ihn lehre, bas ers thun muffe, ober von Weib, Saus und hof gar geschieben Wo aber folche Ursachen nicht sind, ba sollen andere Mangel und Fehl nicht hindern, noch die Ehe scheiben, als in Zornsachen, ober anberm Unfall. Wo sie sich aber scheiben, (spricht St. Paulus,) sollen sie benbes Theils ohne Che bleiben.

Das sen kurg von diesem Handel im Text gesagt; benn ich habe sonst gnug davon geschrieben. Das fürnehmste aber wider solch Scheiden und andern Unrath ist, wie ich gesagt habe, daß ein jeglicher lerne, die gemeinen Gedrechen und Unsall in seinem Stande und diesem Leben mit Geduld tragen und an seinem Gemahl auch zu gute halten, und wisse, daß nicht kann noch will alles recht und nach unserm Sinn zugehen. Kannst du es doch an deinem eigenen Leibe nicht anders noch besser haben, und mußt leiden allerlen Unssath und Unsuft, den er dir täglich anrichtet, daß, wenn du solltest alles, was unrein an ihm ist, wegwersen, so müßtest du am Bauch anheben, der dich doch nähret und behm Leben erhalten muß.

Rannst du nun solches an deinem Leibe leiden, daß er dir einen Stanck machet, ehe du dich umsiehest, oder ansähet zu schwären und eitern, daß nichts reines an deiner Haut bleibt, und ihm alles zu gut halten, ja, nur desto mehr Gutes und Liebe beweisen mit Warten, Waschen, Aragen und Helfen, wo ihm etwas sehlet, warum wolktest du es hier nicht auch thun an deinem eigenen Gemahl, das dir Gott gegeben hat, daran du wohl grössern Schatz und mehr Ursache zu lieben hast? Denn es soll unter den Christen eine solche Liebe senn, wie eines jeglichen Glieds am Leibe gegen die andern, (wie St. Paulus oft vermahnet,) da sich eines des andern Gebrechen annimmt, selbst drein greisset, trägt und hebt, und alles thut, wozmit es ihm nur weiß zu helsen. Darum ist unser rechter Pauptartickel nichts, denn eitel Vergebung der Sünde,

benbe, in und felbst und gegen anbere, bas, wie Christus in seinem Reiche ohne Unterlaß an und trägt und vergibt allerley Gebrechen: also auch wir unter einander tragen und vergeben in allen Ständen und Sachen. Wer bes nicht will, dem beschere Gott, daß er nimmer keine Rube babe, und fein einfaltig Ungluck ober Plage zehenfältig schwerer mache.

33. — 37. Ihr habt weiter gehort, bag zu ben Alten gesagt ift: Du sollst keinen falschen Enb thun, und sollst Gott beinen Erd halten. Ich aber sage euch, daß ihr allerbing nicht schwören sollt, weber ben bem himmel, benn er ift Gottes Stuhl, noch ben ber Erbe, benn sie ist seiner Fuffe Schemel, noch ben Jerusalem, benn sie ift eines groffen Konigs Stabt. Much follft bu nicht ben beinem Saupte schworen; benn bu vermagst nicht, ein einiges Haar weiß ober schwars zu machen. Eure Rebe aber sen Ig. Ja, Nein, Rein, was brüber ift, bas ift vom Debel.

Dieser Kert ift-auch mit vielen Gloffen zudehner, und mancherlen Wahn und Irrthum baraus erschöpfft, daß viel groffe Doctores barüber zu schaffen gehabt und fich nicht haben konnen barein schicken, bas bier so burre perboten ist, man solle allerding nicht schworen, sondern schlecht Ja, Ja, und Nein, Nein lassen bleiben: bas etliche die Gewissen so enge gespannet haben, daß man zweifelt, ob einer auch solle einen Urfriede thun, menn er aus 6tes Bandden. 11

dem Gefängnis los gegeben würde, oder ob man durch einen End einen Frieden und Bertrag annehmen sollte mit dem Türcken oder Ungläubigen. Run kann man ju nicht leugnen, das Christus selbst und St. Paulus oft geschworen haben, dazu in der Schrift stehet, das die gestoht werden, die ben seinem Ramen schwören; darum muß man hier auch einen Unterscheid sassen, das man den Vert recht verstehe.

Bir haben aber genug gehört, daß Christus hier gar nichts will reben in bas weltliche Regiment und Ordnung, noch ber Obrigkeit etwas genommen haben, fondern allein ben einzelnen Christen predigt, wie sie vor sich in ihrem Befen leben folten. Darum foll man bas Schworen eben 'also verboten achten, wie broben (B.21. ff.) bas Tobten, und ein Weib ansehen ober begehren. Tobten ift recht, 'und boch auch nicht recht. Gines Mannes ober Weibes begehren, ist Gunbe und nicht Gunbe; aber also, bas man benbes recht scheibe, nemlich alfo, baß zu mir und bit gesagt sene: Wenn bu tobteft, so thuft bu unrecht; siehest du ein Weib an, ihr zu begehren, so thust du unrecht. Aber zu einem Richter fagt er: Abbtest bu und strafest nicht, so soust bu gestraft werben. Also, zu etnem ehelichen Manne ober Weibe: Wenn bu bich nicht - zu' beinem Gemahl haltest, so thuft bu' unrecht. Aifo Pehete benbes, bag man tobten und nicht tobten fout beis einem Welbe seyn und nicht fenn. Remlich; bas bu nicht tobteft, noch gurneft, ober ein Beib lieb habeft, ba bu inicht sonderlich Gottes Wort und Befehl haft. Wenn du aber zürnest, daß dichs Gott helßt, oder ein Weib hast nach Gottes Wort, so ist es benbes recht, denn was dir Gott sagt und heißt, ist viel ein ander Ding, denn so du selbst thust.

Wie bu nun jenes verstanden haft, so verstehe bis - auch, baf wol hier verboten ift, bag man' gar nicht schwore, gleichwie er bas Tobten so gar verboten hat, baß. ' auch tein Born im Bergen fen, beggleichen, bag man fogar frembe soll senn von Mann und Weib, bag man sie auch nicht ansehe, noch baran bende, ihr zu begehren, ware boch eine schanbliche Prebigt, wenn man fie in ber Obrigkeit Regiment, ober in ben Chestand führen wollte, und bem Richter sagen: Du follst nicht zurnen, 'noch bes Borns Zeichen ober Werck führen! ober zu einem ehelichen Paar Bolds: Du sollst bein Weib ober Mann nicht ans feben, noch lieb haben! sondern muft hier umkehren und bas Widerspiel lehren und heissen: Du Richter follt zurnen, strafen, und ein jegucher sein Gemaht haben und lieben. Wie fagt benn Chriftus, man folle keines Weibes begehren und keinen Born im herzen haben? Antidort: Bie gesagt, er rebet von dem Weibe, bas bir nicht von Gott gegeben ift, und von dem Borne, der dir nicht beföhlen ift, beß follst bu keinen haben. Wo bire aber befohten wirb, fo ift es nicht mehr bein, sonbern Gottes Born, und nicht mehr bein Begehren, fondern von Gott gegeben und geordnet; benn barzu haft bu Gottes Bort. daß bu bein Gemahl fieb haben, und keines anbern begebrem falsk. Also auch vom Schwören muß man barnach Jehen, wosman Settes Wort hat, ober nicht.

Das er aber bier bas Berbet so hart treibet, bas thut er auch wiber ihre falsche Lehrer, welche also pre-Bigten, baf Enden und Schworen, ob es wol ohne Roth umb Gattes Wort geschehe, nicht Gunde ware. Ja fie batten einen Unterscheib gemacht, (wie Christus hier zeiget,) wie man mochte fren schworen, und welche Enbe sollten gelten, ober nicht, als, daß wohl jemand möchte ben bem himmel, ober Terusalem, ober ben feinem Daupte fcmbe ren; das waren geringe Eyde, und bunden nicht so bart, wenn man nur nicht Gottes Namen angoge. Sattens also zulest babin bracht, daß ein schlecht Ja und Rein nichts galt, und dafür achteten, es lage michts bran, ob fie etmas nicht hielten, barauf fie keinen End gethan batten. Gerabe, wie sie vom Tobten gelehret hatten, bag man einen heimlichen Born und Tucke nicht für Sunde halten burfte; also auch, ob einer seinem Weibe feind wäre, keine Eust noch Liebe zu ihr hatte, aber wohl zu einer andern Buft hatte und folches mit ansehen und scherben und anbern Beiden beweisete.

Wider solche unflätige Heiligen hat er angesangen zu predigen, und sagt: Wenn ihr nicht anders und frommer werdet, so werdet ihr nicht ins Himmelwich kommen. Es gilt nicht so mit dem Schwören sahren, wie ihr thut, daß es soll recht senn und gelten, wo-und wenn ihr wollet; sondern es heißt: Ihr sollet allerding nicht schwören, weder behm Tempel, noch Jerusalem, noch eurem Haupt,

sowenig, als ben Gott seitst; sondern was ihr mit einauber handele, das soll Is und Rein sein und Ia und Rein bleiden. Denn das ist Gottes Ramens misdraucht, wo man über das sähret mit Eyden und Schwären, wie sollte ein schlecht Ia und Rein nicht gelten noch binden, es wäredenn Gottes Rame daben. Darnach ist auch noch ein Wisdrauch, das man so leichtsertig schwövet, wie jest ges mein ist, da man schier zu einem jeglichen Wort Gottes Ramen sühret. Das soll alles schlecht verboten sont, gleichwie auch das Fluchen, so durch Gottes Ramen gesschieht, wo es nicht geschehen soll.

Denn Muchen: ift, eben wie bas Schworen, benbe, gut und bofe. Denn wir lefen in ber Echrift, baf oft Beilige Leute geflucht haben, als Roah seinem einen Sohn Sant: Auchet, 1. Mos. 8, 25, und der Patriarch Jacob einen bofen Segen und Fluch sprach über seine bren Sohne, Ruben, Levi und Simeon, 1. Mof. 49, 4. ff., item Mofe: wider Cora, 4. Mos. 16, 5. Ja Christie felbst im Psalter seinem Juda und im Evangelie über die falschen: Lehrer greulich fluchet, und St. Paulus, Gal. 1, 8., ver-Mucht alle Lehrer, die da anders predigen, (wenn es auch ein Engel vom himmet ware,) baf fie follen Unathema feun, das ift, von Gott verbannet und verflucht. 266; wenn wir sagten ! Gott muffe fie hindern, und zustore fie: gu Grund, und gebe ihnen teine Gnabe noch Gluck bagu. Also kommt wohl bie Zeit, daß man fluchen muß, ober thut untecht. Als, bas wir jest sollten ben Segen bazu: fprechen und Gittes wünschen, buf Pabft, Bifthoffe und

Bahometh ichwöret, ben er für seinen Gott hatt und anbetet, wie wir unsern Deren Christum anbetun und ben
ihm schwören. Go haft bu eine Urfache, ba es recht ift gu
schwören, nemlich die Roth, ba man einen Cob thun nut,
aus Gehorsam ber Obrigkeit, die Wahrheit zu bestätigen;
ober Sachen zu vertragen um Friedens und Einigkeit
willen.

Die andere tirsache ift die Liebe, ob es gleich nicht gesordert wird von der Obrigdeit, soudern dem Rachsten zu gute geschiehet, gleich als auch die Liebe zurnet und straset, wenn sie siehet den Rachsten sündigen oder irven, wie Christus, Matth. 18, 15., lehret; denn sie kunn so nicht dazu lachen, noch des Wose loden. Also mag ich auch wohlt eines andern Weibe Liebe erzeigen, wenn sie im Rothen oder Gesährlichkeit ift, das ich ihr herand belse; das ist nicht eine sleischliche, verbotene, sondern eine Christliche, drüberliche Liebe, die nicht aus eigender Luft noch Fürwig gehet, sondern daher, das es wein Rächster bedarf, und hat Gottes Wert vor sich, das da sogt: Du sollst beinen Rächsten lieben, als dich selbst, S. Ros. 19, 18.

Dennach, wenn ich jemanb sehe in geiftlichen Rothen und Gefahr, schwach im Clauben, ober verzagtes
Gewissens, ober irrigen Berflaudes und bergleichen, da
full ich nicht allein troften, sondern auch bazu schwören,
sein Gewissen zu flauten, und sagen: Co wahr Gott
tebt und Christis gestochen ift, so gewiß ift bis die Bahrbeit und Gottes Wort. Da ift der Erd so nath, bas

wan sein nicht entbehren kann. Denn daburch wird die rechte Lehre bestätiget, das irrige und diede Gewissen und berweiset und getröstet, und vom Teusel erlöset. Darum magst du hier so hoch und theuer schwören, als du nut kannst. Also haben Shristus und St. Paulus geschworen, und Göttes Namen zu Zeugen gesühret. So gehöret ein End auf ein jeglich Oränwort ober Berheisfung, so est Spristicher Prediger predigt, bende, die harten Köpsse zu schrecken, und die Blöden zu trössen.

Deßgleichen auch, wo man ben Rächsten entschulbigen und seine Ehre retten soll wider bose, gistige Mäuler, da mag man auch sagen: Wan thut ihm vor dem lieben Gott unrecht. Denn das ist alles Gottes Ramen wohl gei braucht, zu Gottes Ehren und der Wahrheit, und des Mächsten Heil und Sellgkeit. Denn da hast du Gottes Wort und Gebot über dir schweben, das dich deist, den Rächsten lieben, die Unotdigen strasen, die Vetrübten trie sten. Und weil es in dem Gebot gehet, so kann es nicht unrecht senn, sa eben dasselbige dringet dich dazu, das du schwören sollst, und untecht thust, wo du es verssäumest.

Summa, wo du Gottes Wert haft, da gebe dir Gott Gnade zu, daß du nur slugs schwörest, strafest, zürnest und alles thust, was die kannst. Was aber über und ausset dem ist, nicht aus Weseht, noch des Rächsten Reth. oder Rugen, da sollst du der Leines thun. Benn Gott will nichts überall haben, was du aus eigenem Bernehmen thust, shae sein West, es sei, was es wolls, wenn gleich

jemand Aste. könnte aufweten. Biel wenigen will explaiben, daß man seines Ramens misbrauche, sich das kauf zu berusten, wo es nicht noth noch nüge ist, oden daß man täglich im Sause und an allen Orten damit inre gehe, wie man jest thut, da man zu einem jeglischen Abort schwöset, allermeist in Schensthäusern, daß wohl, noth wäre, daß man solches strenge wehrete und sieses Stücks, daß man sich nicht vergeblich über diesen Verstand bieses Stücks, daß man sich nicht vergeblich über diesen Verstand bieses Stücks, daß man sich nicht vergeblich über diesen Verstand vergeblich über diesen vergeblich über diesen vergeblich über diesen Verstand vergeblich über diesen Verstand vergeblich über diesen vergeblich verge

Spricht nun Christus: Ich sage euch, bag ihr allerbinge nicht schröfen sollt, weder bey dem himmel, noch ben der Erde, noch ben der Stadt Jerusalem zc., da siehet mansbaß biese Stadt ist hach gehalten und geshret. gepefen, das man baben geschworen hat. Und er bestätigt 26, auch , und heißt fie eine Stadt Gottes, und fonft wird fin auch die heilige Stadt genennet, Matth. 4, 5. Seilig heißt sie aber barum, daß Gottes Wort ba war, und Gott durch dasselbige da wohnete. Und ift eine feine Weise und ohne Zweifel von trefflichen Leuten aufbracht, bas man die Stadt so hach gehalten hat, (wie sie auch ber Mrsphet Gesains, herrlich preiset,) nicht um ihretwillen, fendern am, des Werts willen. Demnach mag; man mohl eine jegliche Studt heilig heissen, die Gottes Wort bat und richmen, baß Gott gewißlich ba feu-: : : Daf er aber sogt: Du sollt auch nicht ben beinem Kampt schwöpen "denn du kapust nicht ein giniges Haar

weis ober schward machen! das ist: von seinem Geschöpf gerebt, nicht von unserm Berotch. Denn-er will nicht sogen, daß man die Haare nicht könnte pulvern, daß sie sowach ober andere Farhe krigen. sondern, daß gar nicht in unsere: Macht sow, ein sinig Haar heraus zu bringen, daß weis ober schwarz sen, noch zu wehren, daß es soust ober so werde. Wenn es ober gewachsen ist, so konn wand wohl zur ahscheren oben verbrennen; gleich wie man andere Dinge durch andere Creatur kann etlichermassen andere Dinge durch andere Creatur kann etlichermassen schaffen werden. Also machet er unser eigen Haupt zum heiligthum, als das nicht unsers Werds noch Gewaltz sondern. Gottes Gabe und Geschöpf ist.

Dass er nun beschleußt: Eure Rede-soll seyn) In, Isa, Rein, Rein 26., das redet er beutlich zu benen, die keinen Wesehl oder Roth haben, zu schwören. Denn wie gesagt, vor sich selbst soll man gar nicht schwören. Werm aber die zwen Stude dazu kommen, Wesehl oder Rethsso hie zwen Stude dazu kommen, Wesehl oder Rethsso histes nicht mehr vor sich selbste schwören; denn du thast es nicht von deinetwegen, sondern des Nächsten Vordachtes Gebot.

38—41. Ihr habt gehöret, das da gesagt ist. Anne um Auge, Zahn, um Jahn. Ich aber sage such das ihr nicht widerstreben sollet dem Uebel, samdern, so dir jemandeinen Streich gibt auf detnen rechten Backen, dem viete den andern auch der Ubbiste jemande mit dies rechten will, und deinen Stock nehmen, dem las auch den Mantel. Und so dich jemand nothiget eine Meile, so gehe mit shm zwo.

Dieser Text hat auch überaus viel Fragen und Irrthum gemacht, schier allen Lehrern, so nicht recht gewußt baben gu fcheiben bie zwen Stud, weltlichen und geiftliden Stand, ober Christi und ber Belt Reicht Denn wo die zweh unter einander gemenget und nicht rein und fein aethellet werben, ba kann nimmer tein rechter Berftanb in der Christenheit bleiben, wie ich oft gefagt und bewiefen Sabe. Run haben wir bisher nichts anders gehört, benn daß Chriftus seine Predigt stellet wider die Pharisaer, so die Leute verführeten, bepbe, mit der Lebre und Leben, und Gottes Gebot falsch gedeutet und verkehrt hatten: also das eitel falsche Peiligen darans wurden, wie fie jeht woch thun. Denn man findet allgelt unter ben Predigern etliche (wo nicht das mehrere Theil,) solche Jüdische Hei-Maen, so nicht mehr lebren, benn von Sanbe und Krommigkeit in aufferlichen Werden.

Deutung gestraft und verworfen hat, so nimmt er hier auch vor sich das Stück, so geschrieben stehet im Geses Wose für die, welchen das Regiment und Obrigkeit des sollen zu sühren und mit dem Schwerd zu strasen, das sie Auge um Auge, Jahn um Bahn nehmen sollen und müssen: also; das sie eden so schwerd nicht brauchen, als des desobern, die das Schwerds und Strase nicht brauchen, als die andern, die das Schwerd ohne Wesehl seicht nehmen und Rache üben, gleich als in vorigen Stücken eben sowol sündigt, der ben seinem Weibe nicht wohnet und bleis
det, so ihm ehelich gegeben ist, als der unehelich den einer
andern wohnet. Das hatten sie auch nun verkehret und
ein Gemenge gemacht, das sie biesen Text, der allein der
Obrigkeit gestellet ist, sür sich zogen und also deuteten,
daß auch ein jeglicher sür sich selbst wohl möchte Rache
suchen, und Auge um Auge nehmen, wie sie es in andern
Stücken auch unter einander gemenget hatten, und das
Zürnen, so der Obrigkeit gedühret und besohlen ist, zu
sich gezogen, item, das Begehren oder Lust ausser dem
Ehestande gerissen, deßgleichen auch das Schwören ausser
Wisbrauch gezogen.

Da kömmt nun Spristus und legt solchen verkehrten, falschen Wahn und Verstand nieder, läßt der Obrigkeit ihr Recht und Amt rein, lehret aber seine Christen, als einzele Leute, auser-dem Amte und Regiment, wie sie vor ihre Person leben sollen, sogar, das sie keiner Rache des gehren, und so geschickt senn, wenn sie jemand auf einen Backen schlägt, daß sie dereit senn, wo es noth wäre, den andern auch darzweichen, und sich nicht allein mit der Faust der Rache enthalten, sondern auch im Herzen, mit Gebancken und allen Arasten. Kürzlich, er will ein solch dere haben, das nicht ungeduldig, rachgierig, noch friedderch haben, das nicht ungeduldig, rachgierig, noch friedderchig sen. Das ist nun eine andere Gerechtigkeit, denn sie Lehreten und hielten, und sich doch aus Wose wollten schmücken, das man wohl möchte sich rächen und wehren,

wo einem Gewalt geschähe, weil ba im Tert stehet, Augeum Auge, Bahn um Bahn.

Run haben fich viel Leute über biefem Spruch gubrochen, und nicht allein bie Itben, fonbern auch bie Chriften selbst sich baran gestossen. Denn es hat fie zu strenge und zu hart gebeucht, baß man bem Uebel gar nicht wiberstehen sollte, weil wir ja Recht und Strafe unter une haben muffen. Und haben etliche bagegen gefest das Grempel Christi, Joh: 18, 22, 23., ba et vor dem Priefter Bannas auf einen Backen gefchlagen war, und boch nicht den andern barbot, sondern seine Unschuld verantwortete und bes Priefters Diener strafete, welches Scheinet wiber biefen Tert gethan. Darum haben fie gefagt, bag nicht noth fen, bem Schläger ben anbern Baden gu bieten, und biefem Bert alfo geholfen, bafignug fen, bas man im Bergen bereit sen, auch ben anbern bargubieten, welches ware nicht unrecht gefagt, ift aber nicht recht verstanben. Denn fie mennen, bas beiffe ben anbern Baden bargeboten, baf man zim Schlager fage: Siebe, ba haft bu biefen Backen auch, und schlage mich zum ans beinmal, ober, daß man bem, ber ben Mantel nehmen will, auch ben Rock zuwerfe. Wenn bas bie Mennung ware, fo mußte man alles, zulest auch haus und hof, Beib und Rind hinnach werfen. Darum fagen wir, baf hier nicht mehr, benn einem jeglichen Chriften geprebigt ift, baß er folle willig und gebulbig fenn, zu leiben, was te leiden soll und muß, und nicht Rache suchen, noch wies berfchlagen.

Es bleibt aber gleichwol hier die Frage und Dispustation, ob man allerley musse von jedermann leiben und in keinem Fall sich wehren durse, auch nicht vor Gerichte habern oder klagen, noch das Seine ansprechen und sordern? Denn wo solches allerdinge sollte verboten senn, so wurde ein seltsam Wesen werden, daß man muste jeders manns Muthwillen und Frevel leiden, und könnte nies mand vor dem andern bleiben, noch etwas behalten, und würde also zulest kein Regiment bestehen bleiben.

sierauf zu antworten, mußt du immer das Haupts stück mercken, das Christus seine Predigt für seine Christen allein thut und will sie lehren, was sie vor Leute senn sols len, wider den seischlichen Wahn und Gedancken, so dazus mal auch noch in den Aposteln steckte, das sie menneten, er würde ein neu Regiment und Känserthum anrichten und sie brein sezen, daß sie regierten, wie die Herren, und ihre Feinde und bose Welt unter sich brächten. Wie denn allzeit Fleisch und Blut wünschet und suchen habe und nicht leiden durse, darnach auch der Pahlt getrachtet und solch Regiment zuwege bracht hat, daß sein Wesen eine lautere weltsiche herrschaft ist worden, und so gefürchtes, daß ihm alle Welt hat müssen unterthän sein.

Also haben wir sest auch, daß alle Welt am Evangelio das Ihre sucht und so viel Rotteren daher entstehen, die nichts anders im Sinn haben, denn wie sie sich außwerfen und zu herren machen und andere dampffen; wie der Münzer ansing mit seinen Bauren und ihm nach an-

bere fich auch beweiset haben. Dazu werben auch bie rechten Christen bamit angefochten, wenn sie seben, bas fo übel zugehet in ber Welt, auch in ihrem eigenen Regiment, baß sie gerne wollten selbst brein greiffen und walten. Aber es foll nicht senn und soll niemand benden, bas uns Gott wolle so lassen regieren und herrschen mit weltlichem Recht und Strafe; sondern ber Christen Wesen soll gar bavon geschieben senn, bas fie fich nichts bamit bekummern, noch zu schaffen haben, sonbern bie lassen bafür sorgen, benen es befohlen ift, wie man foll Guter austheilen, hanbeln, ftrafen, ichugen, und laffen gehen, wie fie es machen, wie Chriftus lehret, Matth. 22, 21: Gebet bem Rapfer, was des Ränsers ift. Denn wir find in ein ander bober Wesen geset, welches ift ein gottlich, ewig Reich, ba man ber Dinge keines bedarf, so in die Welt gehoren, sondern ein jeglicher für sich in Christo ein herr ist, bende, über Teufel und Welt 2c., wie anderswo gesagt ift.

Welche nun zum selbigen irbischen Regiment gehören, bie sollen und mussen Recht und Strafe haben, und halten Unterschied der Stände, Personen, Guter, ordnen und theilen, daß es alles gefaßt sen und jeglicher wisse, was er thun und haben soll, und niemand sich in eines andern Umt menge, noch andern zu nahe greisse, noch das Ihre nehme. Dazu gehören Zuristen, die solches lehren und drüber halten sollen. Das Evangelium aber hat sich nichts damit zu bekümmern, sondern lehret, wie das herz vor Gott stehen und in dem allen soll geschickt sepn, daß es rein bleibe und nicht auf falsche Gerechtigkeit gerathe. Diesem

Muterschied fosse und mercke-wohl, ale ben Grund best Sachen, barnach man auf folche Fragen leichtlich kann antworten, baf bu sebest, monon Christus rebet, und mer Die Leute, sind, benen er predigt, nemlich von geistlichen Wesen und Leben, und für seine Christen, wie sie vor Gott und in der Weit leben und fich halten sollen, bas bas bert an Gott hange und sich bes weltlichen Regiments, noch. keiner Obrigkeit Gemalt, Strafe, Born, Rachen nichts. annehmen.

ABenn man nun fragets ob ein Chrift auch rechten eder sich wehren soll? so antworte schlecht und sage, Rein: Denn ein Christ ift eine solche Person ober Mensch, fo mie foldem Weltwesen, und Recht: nichts zu schaffen bat, und ist in solchem Reich oder Regiment, da nichts anders gehen soll, henn's wie wir bitten: Bergih uns uniers Schuid. wie wir auch vergeben unfern Schuldigern. Da foll eitel: Liebe und Dienst unter einander senn, auch gegen benen, wie jung nicht lieben, sondern feind find, Gemalt und Uns recht thun. Darum sagt er benselhigen, daß sie bem Uebel nicht widerstehen follen und sogar nicht Rache suchen soa fe, auch ben andern Backen halten follen bemu ber fieidelaat.

Darnach ist eine andere Frage; ob, ein Christidenn: auch möge ein weltlich Mann seyn und des Regiments ober Rechts Amt und Werck führen, allo, bak bie. gwo Persoenen aber zweierlen Umt, auf einen Manschen perathens und zugleich ein Chrift und ein Fürste. Richter, Depr Rnecht, Magd sen? welches heissen gitel Weltpersonen, 12

6tes Bandden.

benn sie gehören zum weltsichen Regiment. Da sagen wir: Ia. Denn Gott hat solch weltlich Regiment und Unterscheid selbst geordnet und eingesetz, bazu durch sein Wort bestätiget und gelobet. Denn ohne das könnte dis Leben nicht bestehen und sind allesammt drein gesast, ja darinne geboren, ehe wir Christen sind worden. Darum müssen wir auch darinne bleiben, so lange wir auf Erden gehen, doch nur nach dem äusserlichen, leiblichen Leben und Wesen.

Darum ists nicht wohl möglich, ein Chrift muß ja irgend eine Weltperson senn, weil er ja, zum wenigsten mit Leib und Gut, unter bem Räpfer ift; aber für feine eigene Person, nach bem Chriftlichen Leben, ift er gar allein unter Chrifto, und nicht bes Rapfers, noch einiges Menfchen, und boch auswendig unter ihn geworfen und verbunden, · sofern er in einem Stande ober Amte ift, haus und hof, Weib und Kind hat; benn solches ift alles bes Känfers. Darum foll und muß er thun, was er ihn heißt und was fold aufferlich Leben fordert, und thate Unrecht, wennt er Saus, Beid, Kind, Gefinde Patte, und wollte es nicht mehren, noch schlier, wo es neth ware, und gilt nicht, haf er wollte vorgeben, er ware ein Christ und mußte alles verlaffen ober ihm nehmen laffen, soudern es heißt also: Du bift jest ins Rayfers Regiment, da bu nicht heissest ein Chrift, fonbern ein Bater, herr, Fürst u. f. w. Gin Chrift bift but far beine Person; aber gegen bein Rind, Gefinde, Unterthanen, biff bu eine andere Person und druidig, sie zu schähen.

Stehe, also reben wir jest von einem Christen in relatione, nicht als von einem Christen, sondern gebunden in diesem Leben an eine andere Person, so er unter, oder über ihm, oder auch neben shm hat, als Herrn, France, Westd, Kind, Nachbar, da einer ben andern schuldig ist, zu vertheidigen, schühen und schirmen, wo er kann. Darum voäre es nicht recht, das man hier wolke lehten, den ans dern Backen herhalten und den Rock zum Muntel wegwerssen. Denn das wäre eben genarret, wie man sagt von einem tollen Heiligen, der sich selbst ließ die Läuse fressen und wolke keinen tollen Heiligen, der sich selbst ließ die Läuse fressen und wolke keinen und dem Bosen nicht widerstehen.

Bist du nun ein Fürst, Richter, Herr, Frau, und hast Leute unter dir und willst wissen, was dir zugehöret, so darst du Christum nicht fragen, sondern frage des Känserd oder dein Landrecht darum, das wird dir wohl sagen, wie du dich gegen deine Unterthanen halten und sie schügen sollst. Denn da hast du Macht und Recht, bende, zu verstheidigen und strasen, so serne dein Regiment oder Amt und Besehl reichet; aber nicht als ein Christ, sondern als des Känsers Unterthan. Was ware das sur einer thörichter Mutter, die nicht wollte ihr Kind vor einem Hunde oder Wolfe schügen und retten, und darnach sagen: ein Christ soll sich nicht wehren! Sallte man sie nicht mit guten. Schlägen sehren und sagen: Wist du eine Mutter, so thue, was Muttericht ist, das dir besohlen ist und Christus nicht genommen, sondern vielmehr bestätiget hat:

Darum: West man van vielem heiligen Martypern, tis:

auch: inner ungläubigen Känsern und herren in Krieg gezogen, wenn man hat ausgeboten, und getroft um sich welchlagen, und gemordet haben, wie andere, daß, hierinnekin ilitenschied war zwischen Shristen und herhen, und benührt, nickt wider hiesen, Tert gethan haben. Denn sie abatons nicht als Christen für ihne Person, sondern als gehorsame Wieder und Unterthauen, verbunden an welktiche Person und Regiment. Bezinent, so hast du dier bunden bist und Regiment. Person.

Darum terne nur den Unterscheid wohl unter den zwo Personen, die ein Christ zugleich tragen muß auf Erden, weil er unter andern Leuten lebt und der Welt und des Känsers Güter brauchen muß, sowol als die Henden. Denn er hat eben dasselbe Blut und Fleisch, das er muß erhalten, nicht aus dem geistlichen Regiment, sondern aus dem Acker und Land, das des Känsers ist, so lange, die er auch leibelich gar aus diesem Leben in ein anderes kömmt. Wo nun solches mit gutem Unterscheid gesaßt ist, wie weit sich eines Christen und eine weltliche Person strecket, so kannst du solche Sprücke alle sein drern und recht appliciren, dahin sie gehören, daß man die zwen nicht in einander bräue und menge, wie der Pabst gethan hat mit seiner Lehre und Regiment,

dere Personen verbunden ist unter weltlich Rocht, das da heißt: Moter 4, Mutter 2, Herry und Fregenrecht. Wie und Unrecht thut, ob es ba auch gelte, daß man ber Telb und Unrecht thut, ob es ba auch gelte, daß man sie Mich witt Gewalt dawider wehre und schliche? Entwork! Nein. Denn hier lehret das wättliche und Kansers Necht seisst. Bus Wiederschlichen macht Haber, und wer wiederschläss, der keist Unrecht: Denn damit säuf et dem Sichter ins Unt, welchem gebühret, zu strasen, und nimmt ihm sem Necht, gleichwie in andern Fallen; als wenn dir zemand stehlt ober raubt, gebührt dir nicht, demselbigen wiederzu sieder zu stehlten oder rauben und mit Gewalt zu nehment. Udbe wir sind gemeiniglich so geschickt, daß wir und flugs, ehe man sich umsiehet, selbst gerochen haben. Es soll aber nicht sen.

Willst du ober kannst du es ja nicht leiden, so magst du mit ihm vor den Richter gehen und daselbst dein Recht aussühren. Denn er läste wohl geschehen, daß du ordertstächer Weise das Recht forderst und nehmest, alleinft das du zusehest und nicht ein rachgierig hers hadest gleichwie ein Richter wohl mag strasen und töbten, und doch daneben verboten ist, daß er keinen haß, noch Rachsgier im herzen habe, wie gemeiniglich geschieht, daß man des Amts misbrauchet, seinen eigenen Muthwillen zu bussen. Wo aber nun solches nicht mit unterläuft und allein bich mit Recht wider Gewalt und Frevel suchest zu schüsen und aufzuhalten, nicht dich zu rächen, noch dem Rächsten zu schwen, so thust du nicht nurecht; denn wo das Herzein sit, da ist alles recht und wohl gethan. Es ist aber geschrich darum, dus die West sant wohl gethan. Es ist aber geschrich darum, dus die West sant wohl gethan.

bole ist und immer bas Ihre suchet, und gleichtest mit solchem Schein sich schmücket und den Schalck berket.

Also ist nicht verboten, vor Gericht zu gehen und klagen über Unrecht, Gewalt, wo nur bas Berg nicht falfc ist, fondern gleich gebuldig, wie vor, und allein harum thut, das is über bem Rechten halte und dem Unrechten micht Statt gebe, und aus rechter Liebe zur Gerechtigkeit geschehe, mie ich broben ein Erempel habe angezeigt von hem heiligen Jaseph, der seine Brüder verklagte vor ihrem Bater, wo sie etwas Unvechts gethan und ein bose Seschren Frigten, und wird barum gelobet; benn er thats vicht aus bosem hergen, daß er sie verrathen wollte, ober Eust hatte, haber zu machen, wie fie es ansahen und ihn barum feindeten, sondern aus einem freundlichen, brüberlichen Pergen, um ihnes Besten willen. Denn er sabe nicht gerne, baß sie sollten ein bose Geschren trigen: baß es nicht Konnte heissen, Rache gesucht ober Boses gegonnet, sondern mehr zum Beften geholfen und druber gelitten, baf fie ibm alle Schalcheit anlegten, 1. Mos. 87, 2. ff.

Also lesen wir auch im Evangelio Matth. 18, 23 ff. in dem Gleichnis von dem Anecht, welchem sein herr alle seine Schuld geschenckt hatte, und er nicht wollte seinem Mitknecht eine kleine Schuld erlassen, das die andern Anechte sehr detrübt wurden und solches dem herrn klage ten, nicht darum, daß sie sich rächeten, oder seines Unglücks froh wären, sondern hielten Faust, herz und Mund stille, daß sie nicht flucheten, oder ben andern verläumdeten, sons bern brachtens vor den hervn, dem es gehörte, zu krasen,

und suchen das Recht, aber mit seinem Christichen Herhen, als solche Personen, die ihrem Hernn verdunden waren, treu zu seinen. Wie es denn soll und muß gehen, es sen in einem Pause oder Stadt, wo ein frommer, treuer Anecht oder Unterthan siehet einem andern Unvecht, oder seinem Gerrn Schaden thun, daß erk ihm anzeige und seinen Schaden verhüte; desgleichen ein frommer Würger, wo er sähe seinem Nachdarn Gewalt und Schaden geschehen, daß er helse retten und wehren. Das sind alles weltliche Schadel, die Spristus nicht verboten, sondern vielmehr bestätiget hat.

Denn bas muß und soll nicht seyn, daß man sollte einem jeden seines Muthwillens Rann und Ursach lassen, und stille dazu schweigen und nichts dazu thun, wenn mans ordentlicher Weise wohl wehren und vorsommen kann, ob wirs gleich ohne das leiden sollen und mitsen, wo man und Unsecht und Gewalt thut. Denn man muß nicht Unzecht dilligen, sondern der Wahrheit Zeugniß geben, und mag sich wohl auß Recht berussen wider Gewalt und Freset, wie Christus seich vor dem Hohenpriester Hannas sich auß Recht berief und erbot, und doch nichts desso weniger litte, daß man ihn schlug, und nicht allein den andern Wacken, sondern den gangen Leib darbot, Ioh. 18, 22.

Siebe, so hast bu einen seinen, klaren Unterricht, wie man in den berden recht sahren soll, daß man der weitstäuftigen und gesährlichen Glossen, die man bisher gesucht bat, nicht darf; allein, daß mans recht theile und nicht in einander ziehe, auf daß es beydes gehe und doch ein jegli-

Udjes in seinem Kreis bleibe, nemlich akso, das ein Cheist möge ohne Sünde allerlen weltsche Händel sühren, aber nicht als ein Christ, sondern als eine Weltperson, und dach das Herz in seinem Christenthum rein dleibe, wie Christus fordert; welches die Welt nicht thun kahn, sondern aller weltlichen Ordnung und Rechts, ja aller Creaturen mischraucht wider Gottes Gedot.

Also, wenn ein Christ in einen Arieg zenicht, ober figet und recht spricht, und straft ober verklägt seinen Nachsten, das thut er nicht als ein Christ, sondern als ein Krieger, Richter, Jurift. Behalt aber gleichwol ein Christich Herb, ber niemand begehret Bbset zu thun, und ware ihm leib, bag bem Rachften Jollte ein Leib geschenz und lebt also zugleich als ein Christ gegen jevermann, bee allerlen für sich leibet in der Belt, umb boch baneben auch, als sine Weltperson, alterier hait, brauchet und thur, was Land = ober Stadtrecht, Burgerrecht, hausricht forberti Summa, ein Chrift, als ein Chrift, tebet ber keines, was man an ihm fiehet, in biefem aufferlichen Leben. Denn solches gehöret alles zum Känferlichen Rogiment, welches Christus auch nicht will umstoffen, noch so lehren, das man davon lauffe und die West ober fein Amt und Stand verlasse, sondern bestelben Regiments und Orbnung brauche sind barunter verbunden bleibe, und boch innivendig eines andern Regiments lebe, bas jenes nichts überall angehet, auch nicht hindert, sondern wehl ben sich leiden kann.

... . So kommen wir nun mit foldem Unterstielt auf ben Aett und gehen burdy alle biefe Stude, nemka, das ein Shrift fell ellem Aebel widerstehen, wieberum eine Allele person soll allem Aebel widerstehen, so serne es in sein icht gehet, wie ein hausvater nicht keiben soll, daß sicht sein Gesinde wider ihn sest, oder sich unter einander schlage. Also auch soll ein Shrift mit niemand rechten, sondern dende, den Mack und Mankel, lassen sahren, wenn mank ihm nimmt; aber eine Weltperson soll sich mit den Rechten schüsen und vertheidigen, wo er kann, wider Gewält- und Arwell. Sammit in Christi Reich heist est allerlen leiden, verzeben und Gutes sit. Woses vergelten; wiederum, ins Känsers Regiment soll man kein Unrecht leiden, sondern dem Wisen wehren und states sit und das Recht helsen und kinden und bar Recht helsen und kinden wind erhalten, darnach eines jeglichen Amt oder Stand sordert.

Sprichst du aber: Id, hat boch Christus alhier mit Waren Morten gesagt, ihm sollt dem Uebel wicht wöber stehen; das kaubet ja durre, als sen es allerdings verboten. Untwort: Ia, siehe auch, mit wein er solches rebet. Denn er spricht nicht, man soll gar nicht bem Rebel widerstehen; denn das wäre schlecht alle Regimente und Obrigstit ausgehaben, sondern so spricht er: Ihr, ihr sollets wicht thun. Was sind diese ihr? Es heisen Ghrist Innger, die er lebeet, wie sie für sich selbst leben sollen, dasser dem weltlichen Regiment. Denn Christen senn, ist eine weltlichen Regiment. Denn Christen senn, ist eine weltlichen Regiment ist, denn will er sagen: Wier im weltlichen Regiment ist, den lasset dem Weltlichen Regiment ist, den lasset dem Weltlichen Regiment ist, den lasset dem

und Rechte lehren. Euch aber, als meinen Schülern, die ich lehre, nicht, wie ihr ausserlich regieren, sondern vor Gott leben sollet, sage ich, ihr sollt nicht dem Uedel widerstehen, sondern ellerlen leiden und gegen die, so euch Unrecht oder Gewalt thun, ein rein freundlich Hoert haben. Und ob man dir den Rock nehme, das du nicht Rache such icht, sondern ehe auch den Mantel dazu lässest, wa du es nicht wehren kunsk.

Er sehet aber zwenerien Weise, baburch einem Unrockt geschieht, ober bas Seine genommen wird. Zum erften aus lauter Gewalt und Arevel, als, ba man einen auf Maul schlägt, ober diffentlich bernubt, und fragt nicht das Recht brum; das heißt er einen Backenstreich geben. Jum anbern, wend es nicht offentliche Gewalt heißt, fondern mit dem Schein und Bebelf bes Rechten geschiebt. 216 wenn jemand vor Gericht eine. Sache zu bir suchet, als habe er gut Recht wider bich, haß er bir has Deine abbringe: bas heißt Chriftus, vor Gericht ben Rock genoms. men, da man bir bas Deine abspricht, und mußt also, beube, unschuldig: Unrecht leiben und boch bezu. Schulb haben, als seust bu ungerecht. Richt, bas das Recht bir Leib ober Gewalt thue, welches bazu geset, bag es bie Frommen schütze, sondern daß Schalde und Buben am Gericht figen und im Amte find, daß fie sollen Recht sprecheng unt boch, wo man bir mit Gewalt nicht zu kann, haffelbe beugen unb krummen und misbrauchen zu ihrem Muthwillen, wie benn bie Welt meisterlich kann und taglich treibt, daß jest nichts to genrein ift, als aus Recht Ungecht, : und aus, Unvecht

Wecht machen mit allerlen gesthwinden Fündlein und seitsamen Ränden.

Allermeist aber geschieht solches den frommen Christen, welchen die Welt ohns das seind ist und Lust hat, alle Plagen anzulegen. Darum sagt ihnen auch Christus zu vor, das sie sich solches versehen sollen in der Welt und erzeben, zu leiden, sonderlich so es geschieht um der Sachen willen, darum sie "Christen sind, das ist von wegen des Evangelii und des geistlichen Argiments, das sie darüber aller Streiche gewarten und alles sahren lassen. Denn da müssen wir doch sonst leiden, weil wir als einzele Versanen nichts vermögen, noch uns wehren können wider die Obrigkeit, so sich selbst wider und seht. Sonst, wo das nicht ist, und dich kannst durchs Recht schügen und erwehren, das dir ober dem Deinen keine Gewalt gesche, so thust du recht und bist es schuldig.

42. Gib bem, ber bich bittet, und wende bich nicht von bem, ber bir abborgen will.

Dreperlen zeigt er an, daß die Christen leiden sollen in zeitlichen Gütern: daß sie ihnen nehmen lassen, gerne leihen und geben. Da lehreten die Schristgelehrten auch nicht weiter, denn der Welt und Känsers Recht gehet, wellaches dich nicht heißt, daß du das Deine andern gebest, noch die nehmen lasses, sondern lehret dich mit deinem Gut umgehen und handlen, daß du gleiches dafür nehmest mit Käusen, Berkäusen, Wechseln zc. Da predigt nun Christischen, Berkäusen lässets gehen, wie es die Vernunst

ichretz wie man Güter theilen und handeln foll. Er zeigt aber, was ein Christ über das alles haben soll; nemlich, die dreperten Stücke, daß er ihm laffe nehmen, es sen mit Gewalt ober mit dem Schein des Rechten, item, daß er gerne gebe und auch gerne telhe.

Darum muß manibier abennal von einander theilen: weltlich Recht und Christi Lehre. Rach welkkichem Recht magsteibu wohl beiner Guter brauchen, bantet handeln, Laufen und verkaufen, wie man liefet von ben beiligen Patriarchen, bas fie mit Gelb und Gut gehandelt und umanngen find, wie andere Leute,-wie es bein auch sen muß, wer unter ben Leuten will leben, Weib und Rinber nahren. Denn es gehöret alles bazu, baff ber Bauch fein Recht habe, und ift eben fo nothig, als Effen und Trinden. Aber über das lehret bich Christus, bas du in diesem allen gleichwol sollst bereit segn, gerne nehmen zu lassen, ja mohlthun, gber zu geben und auch zu leihen, wo bu tannft, und Gewalt zu leiben nicht allein mit Gutern, sonbern auch mit beinem Leib und Leben, wie im vorigen Bert gefagt ift, unb.fonbertich alles um bes Beren Chrifti willen, wo man dir von vie Evangelie wegen- zuwill, bas bu ba micht allein ben Rod, Jonbern auch bei Dantel, nicht allein Gut und Ehre, sonbern auch Leib' und Leben laffest fahren. Denn in soldem Fall hat es teinen Zweifel, und kann gwar auch nicht wohl ein andrer gan fich zu tragen. Denn in andern Fallen, fo gu weltfichen Gachen .. und Regiment gehören, haft bu Richter und Recht, wo bir Unrecht ober Gewalt geschieht, die bu kannst zu Duck

nehmen. Kannst du aber nicht Recht, noch Schutz ertang gen, so mußt du es auch leiben, wie es denn auch wohlt die Unchristen teiben mussen.

Aber, hier muß man auch zusehen, daß man nicht Schälcken und Buben Raum laffe, die sich der Lehre wolle ten behelfen und vorgeben: Die Christen muffen allerten leiben, darum moge man ihnen getroft in ihre Guten greiffen, nehmen und stehlen, und ein Christ muffe fchulbig sepp, mit allem, was er hat, da zu sigen einem jeglichen verwegenen Buben, daß ihm alles offen siehe, und musse ihm gehen ober leihen, so viel er haben wolle, und nicht wieder fordern; wie der schändliche, abtrunnige Kapser Inlianus mit biesem Text spottete, und nahm ben Chipften, was er wollte, gab für: · er wollte ihres eigenen Rechten mit ihnen spielen. Nein, lieber, Gesell, :es gilt nicht also: Das ift mol mahr, daß die Christen sollen bereit fener allerlen zu leiben; aber kommft du vor ben Hichter, ober bem Hender in bie Hand, sa fiehe, mas er vonichir leiben wird! Ein Christ muß es gemarten, zu leiden, was ihm widerfähret von dir und jedermann ; aber das ist er nicht schulbig, daß er bir beines Muthwillens, gestatte, und Raum laffen: wor ers mit Recht und hurch ber Sbrigkeit bulfe wehren kann.; Und ob ihn gleich die Obrigseit nicht schügen will, over auch selbst mit Gewalt fahret, soll er darum nicht, bazu flille schweigen, als mußte ers billigen.

Also auch hier, ob er wol soll gerne jedenmann, der thn hittet, leihen und geben: boch, wo er weiß, daß ein Bube ift, ist ex ihm nicht schuldig zu geben. Denn das

beift mich Chriftus nicht, baf ich foll einem jeglichen Buben das Meine geben und den Meinen und andern entzieben, fo es burfen, benen ich ohne bas schulbig bin zu hels fen, und darnach felbst follte mangeln und andere beschroeren. Denn er spricht nicht, daß man einem jeglichen geben und leihen foll, sondern bem, ber und bittet, als ber nothbutftig ist, nicht, der es muthwillig abbringen will, als die sonk wol haben, ober sich ohne Arbeit mit anderer Leute Beschwerung nabren wollen. Darum follte man pler brauf sehen und wissen, was man für Leute in einer Stadt hatte, welche arm und unvermogend; eber nicht, waren, und nicht einen jeglichen Buben ober Canbiauffer gutaffen, die keine Noth haben und sich wohl konnten nähren. Denn beffelben Junder Unraths gebet jest überall im Lande irre, die fich diefer Lehre behelfen wollen und bamit auf anderer Leute Gut zehren und proffen, und alles Huburch schlagen und so von einem Ort zum anbern freichen. Golde foll man gu Meifter Sanfen weifen und anvers tehren laffen, bas sie nicht ihres Muthwillens fromme Beute: Betragen muften.

Solches lehret auch St. Paulus, L. Cor. 8, 2., da er selbst eine Steuer suchet all den Cornikhern für die armen Christen in der theuren Zeit, daß es nicht der Mehnung soll geschehen, daß die andern Auhe ind sie Trübsal haben sollen, das ist, daß sie Unühe und Arbeit haben und selbst Mangel leiben sollten, daß die andern einen guten Muth von dem ihren hatten, und 2. Thest. 3, 6 st. gebeut er den Christen, daß sie solziehen sollen von solchen, Wesen arbeiten, sein eigen Brod essen und nicht andere beschweren, und schleußt, daß, wer nicht will arbeiten, der soll auch nicht essen. Darum, wer arbeiten kann, soll wissen, daß dis Gottes Gebot ist, daß er etwas vornehme, damit er sich selbst nähre und nicht andern beschwerlich sen. Denn deren, die es bedürfen, sind ohne das genug, daß man dennoch genug zu leihen und geben hat, wie die Schrift sagt, 5. Mos. 15, 11. Matth. 26, 11: Est, werden allezeit Arme in deinem Lande seyn. Denn wir sollen drum nicht so leihen und geben, daß wirs dahin in Wind schleubern und nicht sehen, wem wirs geben, sondern sollen porhin die Augen aufthur, wer es ist, ob er sey petens (wie Christus hier sagt), daß ers benöthigt sey und recht ditte, oder ab es ein Bersucher, ober ein Bube sey?

Da gehöret nun eine weltliche Person zu, daß du hier klug senst, weil du unter den Leuten wohnest, und die Armen kennest und sehest, was du für Leute krigest, und wem du geben sollst oder nicht. Siehest du denn, daß ein rechter Witter ist, so thue beine hand auf und leihe oder borge ihm, so er dirs kann wieder geben. Kann er aber nicht, so sollst du es ihm schencken und einen Strich durchs Register machen, als wol fromme Leute sind, die sich getne nähren wollten mit Weis und Kindern und arbeiten, und will doch nicht von Statten gehen, kommen hier und da in Schuld und Unrath, streiche auch eine jegliche Stadt soll ihren gemeinen Kasten und Atmosen haben und Rier chendiener, die drauf schen, wer solche sind nich wie sie leben, daß man nicht den faufen Streichern Maum laffe, die Leute zu beschwerfn.

-48. Ihr habt gehöret, daß da gesagt ift: folist beinen Nächsten lieben, und beinen Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde, fegnet, die enth fluchen, thut wohl benen, bie euch haffen, bittet für bie, so euch beleibigen und verfolgen, auf daß ihr Kinder sehd eures Vaters im Himmel. Denn er last seine Sonne aufgehen über bie Bofen und über bie Guten und taßt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn so ihr liebet, die euch lieben, was werbet ihr für Lohn haben? Thun nicht dasselbige auch bie Bollner? Und fo ihr euch nur zu euren Brubern freundlich thut, was thut ihr fonder 'liches? Thun nicht die Bollner auch also? Darum sollet ihr vollkommen senn, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.

Dieser Spruch, so Christus hier anzenint, stehet nicht en sinem Ort im Alten Testament, sondern hin und wies der im sünsten Buch Mosis, von ihren Feinden, den hen den umher, als: Most, Anguon, Amalek, und wiervol nicht ausgehnückt, stehet, daß sie ihre Feinde halsen sollen, dach solget, pr gleichwol daraus, als er sagt, h. Mosandern ihren Feinden den Ammanitern und Moshitern und andern ihren Feinden nimmer beim Gutes thun, auch kein Glück-nech Geit münschen. Da-war zun werlich den

Juden viel zugelaffen und weit eingeraumet, haben fich auch wohl brein gewickelt. Aber gleichwie in andern, so haben sie dis auch nicht recht verstanden, sondern zu weit gegriffes und zu alle ihrem Muthwillen mißbraucht. Darum beutet es hier Christus anders und zeiget ihnen ben rechten Berftand bes Gesetes, welchen sie lieffen liegen, und dafür solche Spruche herfürzogen, die da scheineten, für sie zu lauten, baf sie ihren Zand bamit bestätigen.

hier faffe nun abermal ben Unterscheid: Erftlich, daß er allein rebet, was bie Christen, als Christen, thun follen, sonderlich um bes Evangelii und ihres Chriftenthums willen, als, wo mich jemand haffet, neidet, laftert ober verfolgt um Christi und bes himmelreichs willen, soll ich nicht wieder haffen, verfolgen) laftern und fluchen, sondern lieben, wohlthun, segnen und fur sie bitten. Denn ein Chrift ift ein folder Mensch, ber gar keinen haß, noch Reinbschaft wider jemand weiß, keinen Born noch Rache in feinem Berben bat, sonbern eitel Liebe, Sanftmuth und Bobithat, gleichwie unfer herr Chriftus und fein himm-Tischer Bater selbst ist, welchen er auch hier zum Erempel febet.

So fraget sichs nun: Bas soll man benn bazu saaen, bas man oft in ber Schrift liefet, bag auch bie beiligen Leute ihren Keinben geflucht haben, auch Chriftus felbst und feine Apostel? Beift bas bie Feinde lieben und fegnen? Ober wie kann ich den Pabst lieb haben, den ich täglich scheite und fluche, und auch billig! Antwort aufs einfaltigfte: Ich habe oft gesagt, bas bas - Predigtamt dees Bandchen

nicht unser Amt, sonbern Gottes ift. Was aber Gottes ist, bas thun wir nicht, sondern er felbst durch das Wort und Amt, als seine eigene Gabe und Geschöpffe. ftehet geschrieben, Joh. 16, 8: Des Beiligen Geiftes Umt und Werck sen, daß er soll die Welt strafen; soll er sie aber strafen, so kann er ihr nicht heucheln, noch Gnabjunder heiffen, und fagen, was fie gerne boret, fonbern muß sie schelten und übel anfahren, wie Chriftus, Matth. 23, 13., über seine Pharisaer Webe schrepet, und St. Paulus zu Elima, Apgesch. 13, 10: Du Teufelskind, voll aller Schalcheit, und St. Stephan auch, Apgesch. 7, 51., ben hohenprieftern einen harten, scharfen Tert lieset, und sonderlich St. Paulus, Galat. 1, 8., schüttet es gar auf einen haufen aus und heißt sie alle Unathema, das ist, verbannt und verslucht und in Abgrund der Holle gesteckt, die nicht die reine Lehre vom Glauben lehren.

Siehe, also thut Gottes Wort, daß es die gange Welt antastet, greift bende, Herren und Fürsten und jedermann ins Maul, schilt und versluchet alle ihr Wesen, welsches mir und dir, als einzelen Christen, ausser dem Amt und der Lehre nicht ziemet. Also darf David im andern Psalm, B. 10, herfahren und allen Königen und Herren sagen, daß sie dancken und sich demüthigen, und zu Fusse sehre von Christo, lassen sich strafen und anders sehren, oder sollen kurgum verdammt und zum Teusel gestossen, oder sollen kurgum verdammt und zum Teusel gestossen gehet also, donnert und bliget und stürmet wider großmächtige Berge und schlägt drein, daß es raucht, zus

schmettert alles, was groß, stolk, ungehorsam ist, wie Ps. 29, 3. sagt, und wiederum als ein fruchtbarer Regen begeußt und seuchtet, pflanket und stärcket, was matt und kranck ist, als arme, burre Pflanken.

Wenn nun jemand will zufahren und um sich beissen mit Kluchen und Schelten, nicht als ein Lehrer und Prebiger, bem Gottes Wort befohlen ift zu führen, ber thut unrecht. Welchem aber solch Amt befohlen ift, ber soll und muß es thun, und thut auch unrecht, wenn ers nachlasset, ober aus Furcht bas Maul nicht getrost aufthut und strafet ohne Ansehen ber Person, was zu strafen ift, als wir jest unsern Bischöffen muffen sagen, baß sie Tyrannen und Boswichter find, die offentlich mit altem Frevel und Muthwillen wider Gott und Recht handeln. Denn bas thue ich nicht von mir selber, fondern von meines Amts wegen; sonft soll ich fur meine Person keinem Menschen auf Erben kein Boses wünschen noch sagen, sondern wie berum jedermann alles Gutes wunschen, reben und thun. Denn so feind bin ich bem Pabst, Bischöffen und allen Feinden nicht, bie uns verfolgen und alle Plagen anlegen:. was ihnen Gott gibt von zeitlichen Gutern, Gewalt und Ehre, das gonne ich ihnen herglich wohl, wollte sie auch gerne helfen daben erhalten, ja noch viel lieber bas bazu gonnen, baß sie auch in geiftlichen Gutern, barinne wir sind, reich waren und keinen Mangel hatten, und ware unsere hergliche Freude, wo wir sie konnten mit unserm. Leib und Leben herzu bringen und aus ihrer Blindheit und Zeufels Gewalf reiffen und retten.

Wenn beinen Feind hungert, so speise ihn, dürstet ihn, so trancke ihn! welchen Spruch auch St. Paulus Rom. - 12, 20. anzeucht. Denn seinen Feind hassen, gehöret zu einer gemeinen Person und Amt von Gottes wegen; aber das Gebot: Du sollst beinen Nächsten lieben, als dich selbst! gehet über den gemeinen Hausen und einen jeg- lichen durch und burch.

Siehe aber, wie hoch er das Ziel steckt, daß er nicht allein die strafet, die den Feinden Boses thun, sondern auch die nicht lässet fromm senn, die da lassen anstehen, ihnen Gutes zu thun, wo sie es dürsen. Denn er spricht zum ersten: Liebet eure Feinde. Lieben aber heißt, ein gut Hert tragen und alles Gutes gonnen, von Herzen freundlich, gütig und süsse senn gegen einen jeglichen, nicht lachen zu seinem Schaden ober Unglück.

Deßgleichen will er, baß auch mit Worten geschehe, als er spricht: Segnet, die euch fluchen! daß man auch kein bose Wort wider sie lasse sahren, ob sie uns gleich aufs ärgste schelten, lästern, schänden und versluchen, sowdern eitel Sutes reden und wünschen. Daher kömmt das seine Christliche Wort, so etliche fromme Leute sühren, wo sie hören, daß ihnen jemand hat Unrecht gethan, oder ein Bubenstück beweiset, daß sie sprechen: Bergebe es ihm Sott! als klagend und aus Mitleiden, die nicht mehr wünschen, denn daß ihm solches vor Gott nicht schade. Das heißt eine gute Zunge wider andere bose Zungen, daß bepbe, Mund und Herze, eitel Liebe erzeigen.

Darnach, zum britten, will er, daß man solch hert auch mit dem Werk deweise und mit allerleh Freundschaft und Gutthat, und spricht: Thut wohl denen, die euch hassen. Diß ist aber gar eine seltsame Tugend und eine solche Lehre, die wahrlich vor die Welt gar nicht dienet und zwar der Natur gang unmöglich ist, daß man sollte eitel Gutes sür allerlen Bosheit geben und hinschütten, und sich keine Bosheit noch schändlichen Undanck überwinden lassen, sondern das Wose mit Gutem überwinden und dämpssen, wie St. Paulus sagt, Kom. 12, 21. Darum hat er zuvor bedinget, daß, wer Christi Jünger will seyn und ins himmelreich kommen, der müsse eine andere, bessere Gerechtigkeit haben, denn die Pharisäer und jüdischen Geiligen.

Das vierte Stück aber: Bittet für die, so euch bestelbigen und versolgen! gehet mehr auf unsere Lehre und Glauben, denn auf unsere Person und Leben. Denn, daß ste uns versolgen, geschieht um Gottes Worts willen, daß sie wollen recht haben und wir sollen unrecht haben. Da gehöret zu, daß wir sollen bitten und Gott die Sache bessehlen, weil wir auf Erden kein Recht, noch Richter sinden. Und weil wir sehen, daß, die uns versolgen, nicht allein wider uns, sondern wider Gott selbst anlaussen und in sein Reich greissen, und nicht uns, sondern ihnen selbst den größten Schaden thun, und in Gottes Jorn und Urtheil gesallen sind: sollen wir uns mehr ihrer erdarmen und sür sie ditten, daß sie aus der Blindheit und schrecklichem Urztheil kommen möchten. Denn es kann uns doch niemand

tein Leib thun, er muß es zuvor viel einem gröffern herrn gethan haben, nemlich ber hohen Majestät im himmel.

Doch bas auch so fern, bas es ausser bem Amte geba und baffelbe nicht hindere, auf bas man, wie ich immer gesagt habe, wohl unterscheibe bie Lehre, so insgemein eines jeglichen Person betrift, von ber Lehre, welche benen, so im Amt find, gehort, es sen geiftlich ober weltlich, welches sein Werd hat, bag es ftrafen und bem Bofen wehren Darum, ob sie wol für sich gutig finb, so muß boch Recht und Strafe, als ihres Amts Werd, auch geben, und mare nicht recht, baf fie baffelbe, als aus Barmbergigteit, wollten anfteben laffen; benn bas ware gum Bofen geholfen, geftardt und Raum gegeben. MIL wenn ich zu unsern Feinden, Pabft, Bifchoffen, Fürften und wer sie sind, die das Evangelium und die armen Leute, so baran hangen, verfolgen und mit Fussen treten, wollte also sagen: Liebe herren, lohne euch ber liebe Sott, ihr send fromme Leute und heilige Bater, ober wollte schweigen und sie anbeten, ober bie Kuffe tuffen. lieber Bruber, es heißt also: Ich bin ein Prebiger, der ba soll Bahne im Maul haben, beiffen und salben, und ihnen bie Bahrheit sagen, und wenn fie nicht wollen boren, in Bann thun, ben himmel jufchlieffen, bollifch Reuer guordnen und bem Teufel geben von Gottes wegen.

Wer nun solch Amt hat, zu strasen, zu schelten, der thue es; aber ausser dem Amte halte sich ein jeglicher dies sor Lehre, daß du nicht scheltest, noch stuchest, sondern alles Gutes wünschest und erzeigest, ob er gleich Boses thut,

und alfo bie Strafe von dir schiebest und befehlest benen, bie bas Umt haben. Denn er wird boch wol seinen Richter finden, der es ihm nicht schenden wird, ob du bich gleich nicht rachest, noch zu rachen suchest. Denn Gott will feines Muthwillen ungestraft lassen, sondern felbit rachen an unsern Reinben, und ihnen beimschicken, was fie an uns verbienet, wie er selbst spricht, 5. Mos. 32, 35: Mein ift bie Rache, ich wills vergelten. Daraus St. Paulus bie Christen vermahnet, Rom. 12, 19: Rachet ench felber nicht, sonbern gebet Raum bem Born Gottes! mit welchen Worten er nicht allein lebret, sonbern auch troftet, als wollte er sagen: Unterwindet euch nicht, einanber zu rächen, fluchen und llebels wunschen; benn wer bir Leib ober Schaben thut, ber greift in ein Amt, bas! nicht sein ist, als der sich unterwindet, dich zu strafen, ober Leib zu thun ohne Befehl, ja wiber Gottes Befehl. Wenn bu nun auch fo thuft, so greiffest bu auch in Gottes Amt und sündigest eben so schwer wiber ihn, als jener.

Darum halte beine Faust stille, und gib Raum seinem Born und Strafe, und laß ihn machen, als der es nicht will ungerochen lassen, und harter straset, denn du begeten magst. Denn er hat nicht dich, sondern viel höher, Gott selbst angetastet, und ist schon in seinen Jorn gefalelen, dem wird er nicht entlaussen, wie ihm denn noch keiner entlaussen ist. Was willst du denn zurnen, weil schon Gottes Jorn, der unmeslich größer und schwerer ist, denn aller Welt Jürnen und Strasen, über ihn angangen ist, und bereits höher gerochen, denn du dich rächen könntest,

und hat dir noch nicht das zehente Theil so wehe gethan, als ihm selbst? Warum willst du denn viel sluchen und rächen, weil du siehest, daß er in solchem schweren Urtheil liegt, daß du dich vielmehr seines Jammers erdaumen sollst, und für ihn bitten, daß er möchte heraus kommen und sich bessern?

Und biefe Lehre zu bestätigen und einzubilben, gibt es althierzwen Exempel; zum ersten, daß er spricht: Auf baf ihr Rinber senb euers Baters im Simmel. Als sollte er sagen: Wollet ihr rechte Rinber heiffen bes Baters im himmel, so laffet euch fein Exempel bewegen, daß ihr auch also lebt und thut, wie er. Wie thut er aber? Er läßt seine Sonne täglich aufgehen und regnen, benbe, über bie Frommen und Bofen. Da hat er mit kurgen Worten gefaffet alle Wohlthat, bie Gott . ber Welt auf Erben erzeigt, als er bie zwen Stude feset: Die Sonne, und ben Regen. Denn wo bie zwen, ober beffelben eines nicht ware, so ware die gange Belt langft wufte, verborben und vergangen. Wenn bie Sonne nicht täglich aufginge, so könnte man keinen Aug nicht arbeiten, fonbern mußten alle Thiere, bazu alle Baume, Kraut und Gras vor Frost verberben. Darum gibt allein bie Sonne ben Rugen, (des bie Welt voll ift, und nicht begablen kann,) baf alles, Thier und Menfch, feine Rahrung fuchen kann, und bazu Sige und Warme, bas es lebenb bleibet, wachset, zunimmt und vergehet. Gumma, es ift nicht auszuzählen, was Gott alle Stunden und Augenblick burch

bie Sonne por Wohlthat gibt. Ja, wo ist jemand, ber solches erkennet, ober basür bancket?

Aber, obwol Gott burch bie Sonne alles gibt, schaft und erhalt, so muffen wir boch auch ben Regen haben. Denn wo sie immer schiene, so wurde zulest alles vor Dige verborren und verschmachten, und tonnte fein Futter. noch Getrande für die Abiere noch Menschen wachsen. Do rum hat ers mit bem Regen temperiret, bas es wieber zu sich selbst komme und also ben seinem Saft und Kraft bleibe. Also sind nun in ben bepben gefaßt bie vier Stude, so zum Leben gehoren, welches bie Philosophi beissen primas qualitates, falt, warm, troden und feuchte, bas Leines obne bas andere fenn muß. Denn wenn es eitel Lalte ware, ober wieberum eitel Dige, so mare es kein Leben. Run bringt die Sonn zwen Stud, hige und Aroden; bekaleichen ber Regen auch zwen, bas es falt. und feuchte sen. Also gibt Gott ber gangen Welt täglich Leib- und Leben und allerley Rothburft, Rugen und Brauch beffelben, aufs allerreichlichfte und gar umfonft, seinen Feinben sowol, als Freunden. Ja es regnet wol am meisten in einem wuften, wilben Balb und Baffer, da es gar kein Nug ist, und läßt sehr spärlich regnen, da fromme Leute wohnen. Ja er gibt ben boseften Buben bie beften Ronigreiche, Land und Leute, Gelb und Gut; benen Frommen aber kaum bas liebe Brod zu essen.

Weil uns inun Gott folch Exempel allenthalben in der weiten Welt vor die Augen stellet, eben als wollte er das mit uns vermahnen und zu uns sagen: Weißt du nicht

was ich ver ein Mann bin und bir vor Gutet thue, fo frage Conn und Mond und Stegen barum, und alles, mas fait, nat, werm eber troden ift, fo wirft bu feben, nicht allein ungabtige Wohlthat, bie ich meinen Chriften, fom bern auch vielmehr ben Bofen erzeige, bie mire feinen Dand wiffen , fonbern ju Cobn meinen Gobn unb frommen Chriften aufs bochfte verfolgen. Alfo, baf bu bich muffeft fchamen, wenn bu bie Sonne auffebeft, ale bie bit täglich foldes vorprebiget, ja auch vor einem Blamlein ober Baumblat auf bem Beibe! Denn es ftebet in allem Laub und Grafe gefcheleben, und ift fein Bogetein, ja fein Krachtlein , feine Beere , fein Rornlein fo Rein , bas bis foldes nicht geige und fpreche: Bem trage ich meine foone Frucht ober Beer ? Den argeften Schalden und Buben auf Erben. Bas giebeft bu bich benn, baß bu fogar feine Liebe ju Gott, noch Bobithat gegen ben Rachften in beinem Beibe baft, und nicht auch ein wenig gegen ambere erzeigeft, weil er bir obn Unterlaß fo wiel Gutes thut burch alle Greaturen ?

Run ift boch tein Menfch auf Erben, ber bas hum bertfte Abeil so viel leibe von bosen Buben, als Gott tagtich leiben muß, nicht allein bamit, bas man seiner Gate und aller Greatur misbrauchet, ju eitel Gube und Schambe, sondern vielmehr, daß eben dieselben, die solcher Gater am allermeisten baben, als Ronige, herren und Fabten, die sind ihm und seinem Borte so seind, als bem Leufel selbst: daß sie es gerne, wo sie tounten, auf einmal ausrotteten, framen ohne Unterlas mit eitel Gefan-

den, Aluchen, Saftern und dazu mit ber gauft bawiber, bas niemand auf Erben ift, dem man mehr has und Reid samt allerlen Schalkheit und Auch beweiset, benn seinen Christen. Run, bas muß er von aller Welt leiden, noch ist er so fromm, und lässet ihnen täglich die Sonne scheinen und aller seiner Bobb that überfluffig geniessen, die boch vielmehr werth wären, nicht einen Strobbalm, noch einen Augenblick Lichts gu haben, sondern daß er ohn Unterlaß eitel höllisch Reuer lieffe über sie regnen, und mit Stralen, Sagel, Spiessen und Buchfenfteinen auf fie schlagen und schlossen. Das mag ja ein frommer Bater beiffen, ber folden verzweifel ten Boewichten lagt so viel Gutes, Land, und Leute, Aruchte und aut Wetter wiberfahren, und aller Dings herren und Jundern segn in seinem Gut, daß ihnen Sonn und Mond famt allen Greaturen bienen muß und fich laffen mißbrauchen zu allem ihrem Muthwillen und Bosbeit wiber Gott. Wollen wir nun des Baters Kinder fenn, so sollten wir ja solch boch Erempel uns laffen beme gen, bag wir auch alfo lebten.

Das andere Exempel ist von den dosen Buben und Wördern untereinander selbst; die können auch die Kunst, daß sich einer zum andern halt und mit einander guter Dinge sind, ja seßen zusammen Leib, Gut und Leben, und sind doch nur dazu gerichtet, daß sie den Leuten Leidthun, rauben und morden, und solches allein um zeitlichen, ungewissen Guts willen. Darum sollet ihr euch ja billig schämen (will er sagen,) die ihr Christen und Gottes Kin-

was ich ver ein Mann bin und dir vor Sutes thue, so frage Sonn und Mond und Regen barum, und alles, was Balt, nak, warm ober trocken ift, so wirkt bu seben, nickt allein ungahlige Bohlthat, bie ich meinen Christen, fonbern auch vielmehr ben Bofen erzeige, die mirs feinen Dand wiffen, fonbern zu Lohn meinen Gohn und frommen Christen aufs bochke verfolgen. Also, bas bu bick muffeft schämen, wenn bu bie Sonne anfieheft, als bie bit täglich folches vorprebiget, ja auch vor einem Blumlein ober Baumblat auf bem Felbe! Denn es stehet in allem Laub und Grafe geschrieben, und ift tein Bogelein, ja tein Krüchtlein, feine Beere, fein Rornlein fo flein, bas bie folches nicht zeige und fpreche: Wem trage ich meine Schöne Frucht ober Beer? Den ärgesten Schälcken und Buben auf Erben. Bas zieheft du bich benn, bag du fogar teine Liebe zu Gott, noch Bohlthat gegen ben Rachften in beinem Leibe haft, und nicht auch ein wenig gegen am bere erzeigest, weil er bir ohn Unterlas so viel Gutes thut burch alle Creaturen?

Run ist boch kein Mensch auf Erben, der das humbertste Theil so viel leide von bosen Buben, als Gott täglich leiden muß, nicht allein damit, daß man seiner Gute und aller Creatur mißbrauchet, zu eitel Sunde und Schambe, sondern vielmehr, daß eben dieselben, die solcher Guteter am allermeisten haben, als Könige, Herren und Fürsten, die sind ihm und seinem Worte so seind, als dem Teusel selbst: daß sie es gerne, wo sie könnten, auf einsmal ausrotteten, sturmen ohne Unterlaß mit eitel Schäns

den, Aluchen, Baftern und dazu mit der Aauft dawider, das niemand auf Erben ift, bem man mehr Das und Reid samt allerlen Schalkheit und Tude beweiset, benn seinen Christen. Run, bas muß er von aller Welt Leiben, noch ist er so fromm, und lässet ihnen täglich die Sonne scheinen und aller seiner Bobb that überflüssig geniessen, bie boch vielmehr werth waren, nicht einen Strobhalm, noch einen Augenblid Lichts an baben, sondern daß er ohn Unterlaß eitel höllisch Reuch lieffe über fie regnen, und mit Stralen, Sagel, Spieffen. und Buchfenfteinen auf sie schlagen und schlossen. Das mag ja ein.frommer Bater beiffen, ber folden verzweifel ten Boswichten laßt so viel Gutes, Land, und Leute, Früchte und gut Wetter wiberfahren, und aller Dings berren und Junckern senn in seinem Gut, bas ihnen Sonn und Mond samt allen Greaturen bienen muß und fich laffen mißbrauchen zu allem ihrem Muthwillen und Bosbeit wider Gott. Wollen wir nun des Baters Kinder fenn, fo follten wir ja folch boch Erempel uns laffen bemegen, bag wir auch also lebten.

Das andere Exempel ist von den bosen Buben und Mordern untereinander selbst; die können auch die Kunst, daß sich einer zum andern halt und mit einander guter Dinge sind, ja sehen zusammen Leib, Gut und Leben, und sind doch nur dazu gerichtet, daß sie den Leuten Leid thun, rauben und morden, und solches allein um zeitlichen, ungewissen Guts willen. Darum sollet ihr euch ja billig schämen (will er sagen,) die ihr Christen und Gottes Kin-

ber heißt und gen Himmel wollet, und so einen frommen, treuen Bater habt, der euch alles Gutes verheisset und gibt, und doch nichts frommer send, denn Räuber und Mörder, und allen bosen. Buden auf. Erden gleich. Denn es sind noch keine je so dose gewest, die nicht unter einander Liebe und Freundschaft gehalten haben; wie könnte sonst ihr Wesen bestehen? Denn auch die Teusel in der-Hölle können selbst nicht widereinanderleben, sonst würde ihr Meich bald zustöret, wie auch Christus selbst sagt, Luc. 11, 18.

Siehe nun, wie fromm bift bu, wenn bu nur beinen Freunden freundisch und bold bist? Du bist dennoch so fromm, als Diebe und Schalde, Buren und Buben, ja als ber Teufel selbst. Roch gehest bu baber, bist sicher, und mennest, bu senst wohl bran, und kannst bich noch herrlich fomucen und ruhmen, als wareft bu ein Engel : wie unsere Rottengeister jest ruhmen von groffer Liebe, die fie unter einander haben, daß man baraus muffe fpuren, daß ber Beitige Geist ben ihnen sen. Was thun sie aber ? Sie lieben ihr eigen Rottengeschmeis; darneben find fie uns spinn = und morblich feind, die wir ihnen boch tein Leib gethan haben: daß man frenlich wohl fparet, was fie für einen Geift haben, und wohl rühmen mögen, daß fie bennoch so viel Liebe haben, als Buben, Schalde und Morber, dazu bie Teufel selbst untereinander. Mit ber Wetfe wurde kein Mensch auf Erben bose senn. es ist ja keiner so verzweiselt bose, er muß jemand zum Freunde haben; wie konnte er fonft unter ben Leuten leben, wenn er fich mit allen Leuten sollte beiffen und freffen?

Wenn du nun hier auch wolltest schliessen: Der liebt seine Freunde, barum ist er fromm und heilig! so mußt du den Zeusel und alle die Seinen zuletzt auch fromm machen.

Darum will Christus alhier schliessen wiber bie pharisaischen Beiligen, daß alles eitel Buberen ift, was ste lehren von der Liebe u. s. w., und lehret sie bas Blat umkehren, und bie Schrift recht ansehen, wo fie wollen Gottes Bold seyn, daß sie sehen und erzeigen die Liebe asgen ihre Keinde. Damit konnten fie beweisen, bas fie eine rechte Liebe batten und Gottes Kinder waren, wie er seine Liebe beweiset ben Feinden und Undanctbaren. Denn sobches hat auch Moses selbft klar gesagt, als 2. Mos. 23. 4. 5: Wenn du beines Feinbes Ochsen ober Esel begege nest, daß er irret, so sollst du ihm benselben wieder zweführen; item: Wo er unter der gaft liegt, follst bu ibm wieber aufbelfen zc. In bem sollten fie ja gefunden baben. daß sie auch ihre Keinde schuldig waren zu lieben, wenn sie ben Vert batten angesehen, und nicht barüber bingeflabbert, wie jest unsere blinden gehrer über bie Schrift flabbern. Denn weil er heißt einen Efel ober Dchfen, ber des Feindes ist, wieder bringen und aufhelsen: so will er vielmehr solches gethan haben, wo er selbst in Gefahr ift feines Lebens, Guts, Beibes, Kindes u. f. w. Und tft in Summa so viel gesagt: Du sollst seines Schabens : nicht begehren, sonbern benselben verhüten, und wo bu kannst, ihm zu Krommen belfen und forbern. Damit langs du ihn zulest bewegen und mit Gutthat überwinden und erweichen, daß er dich wieder muß lieb gewinnen.

weil er kein Bofes, sondern eitel Liebe und alles Gutes pon dir siehet und erfähret.

Also beschleußt nun Christus bis Capitel auf solche Lebre und Exempel, und spricht: Darum sollt ihr vollkommen senn, gleich wie euer Bater im himmel vollkom men ift. hier haben unsere Sophisten viel geträumet von der Bollkommenheit, und alles auf ihre Orden und Stande geführet, als senn Pfaffen und Monche allein im Stande ber Bolltommenheit, und je einer hoher, benn ber anbere; die Bischöffe boher, benn bie andern, aber ber Pabft am allerhöchsten. Damit ift dis Wort gar von dem gemeinen Sbriftenstand geriffen, ats konnten sie nicht vollkommen beissen und senn. Aber bier boreft bu, daß Christus nicht rebet mit Bischöffen, Monden und Ronnen, sondern insgemein mit allen Chriften, bie feine Schuler fenn und Gob tes Kinder heissen wollen, nicht ben Bollnern und bosen Buben gleich, wie bie Pharifaer und unfere Geiftlichen find.

Wie geschieht aber bas, baß sie vollkommen seyn! Antwort kurslich (benn anderswo habe ich weiter davon gedandelt): Also können wir nicht vollkommen seyn, noch werden, daß wir keine Sünde haben, wie sie von der Bollkommenheit träumen; sondern das heißt vollkommen seyn, die und allenthalben in der Schrift, daß erstlich die Lehre ganz rechtschaffen und vollkommen sey, und darnach das Leben sich auch darnach richte und gehe; als hier diese Lehre ist, daß man nicht allein die, so und Gutes thun, sondern auch unsere Feinde lieben soll. Wer nun solches

lehret und nach solcher Lehre lebt, ber lehret und lebet vollkommen.

Aber der Juben Lehre und Leben ift bendes unvolle kommen und unrecht, weil sie lehren, nur ihre Freunde lieben, und barnach auch leben. Denn bas ift eine gestudte, odergetheilte, und nur eine halbe Liebe. Er aber will eine gange, runde, ungeftuctre Liebe haben, daß man ben Feind sowol liebe und Gutes thue, als dem Freund. So heisse ich ein rechter, vollkommener Mensch, ber bie Lehre fein und rund hat und halt. Db aber bas Leben nicht hernach so ftarc im Schwange gehet, wie es benn nicht gehen kann, weil Fleisch und Blut ohne Unterlag hindert, das schadet der Bollkommenheit nichts; allein, daß man darnach strebe, und darinne gehe und täglich fortfahre, also, daß ber Geift über das Fleisch Meister sen und dasselbe im Zaum halte, unter sich zwinge und zurück ziehe, baf es nicht Raum friege, wiber biefe Lehre guthun, also, baß ich die Liebe in rechter Mittelftraffe gegen jebermann gleich geben laffe, baß fie keinen Menschen ausschlage. So habe ich bie rechte Christliche Bollkommens beit, die nicht in sonderlichen Memtern ober Standen fiebet, sondern allen Christen gemein ist und senn soll, und sich artet und richtet nach bem Erempel bes himmliichen Baters, ber seine Liebe und Wohlthat nicht ftucet noch theilet, sondern alle Menschen auf Erben zugleich berselben genieffen läßt burch Sonne und Regen, keinen ausgeschlossen, er sen fromm ober bose.

otes Bandchen.

## Matth. 6.

1 — 4 Habt Acht auf euere Almosen, daß ihr die nicht gebet vor den Leuten, daß ihr von ihnen geses hen werdet; ihr habt anders keinen Lohn ben eurem Bater im Himmel. Wenn du nun Almomosen gibst, sollst du nicht lassen vor dir posaunen, wie die Heuchler thun, in denen Schulen und auf den Gassen, auf daß sie von den Leuten gepreiset werden. Warlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so laß deine lincke Hand nicht wissen, was die rechte thut, auf daß dein Almosen verdorgen sen, und dein Vater, der in daß Verdorgene siehet, wird dirs vergelten desentlich.

Bisher hat ber Herr Christus gestraft die falsche Lehre und Auslegung der Schrift, dadurch die Leute allein dahin gesühret sind, daß sie mit der Faust nicht sündigen, aber das hert innwendig gar unrein ist blieben, und hat dagegen den rechten Verstand der Schrift und Gesetzes gezeiget und ausgestrichen. Nun aber greist er nach der Lehre auch das Leben an, und straft ihre guten Werck, und läst ihnen also nichts Gutes senn, weder Lehre noch Werck, so sie doch ja als heilige Leute die Schrift täglich lehreten und gute Wercke thaten, daß man sie hielte für den besten Kern des ganten Jüdischen Volcks und für die heiligsten auf Erden, und alle Welt auf sie sehen mußte, als ihren Spiegel und Erempel, darnach sie leben sollten.

Run ist je eine verbrußliche Predigt, die so in die Belt kommt, baß sie kurgum solchen heiligen Leuten nichts läßt recht noch gut senn, bamit sie wohl verdienet, baß man ihr feind wird, und sie in ber Welt nicht leiben will. Aber ber Beilige Geist scheuet sich nichts bafür, sonbern fähret fort, wie sein Umt ist, wo er hin kommt, baß er bepbes strafe, wie benn eines mit bem anbern muß gestraft senn. Denn bas ift wahr, wo bie Lehre nicht recht ist, ba ift unmöglich, baß bas Leben sollte recht und gut senn, welches sich burch die Lehre muß lassen anrichten und nach berfelben gehen; sonbern, was man barnach thut und treibt, das sind boch eitel Abwege und Irrgange, und soviel besto arger, daß gleichwol immer ber Schein und Wahn bleibt, als sen es die rechte, gottliche Lehre, die gen himmel weise und fuhre, und die Wercke den Namen haben, daß man sie gut heisset, und boch nicht weiter siebet, benn auf die Faust. Wie sie benn gemennt haben, es ware gnug bamit und wohl gelebt, wenn sie nur bie Werde thaten, viel Almosen gaben, fasteten und beteten, unangesehen, wie bas Berg gegen Gott stünde, und bazu ben schändlichen Tuck und Unflath an sich hatten, daß sie es nur barum thaten, auf baß sie von ben Leuten gesehen murben und vor der Welt Ehre und Ruhm bavon hatten; darum es hier Christus tabelt und gar verwirft.

Und zum ersten straset er ihr Almosen, welches boch das beste Werck ist unter allen ausserlichen Wercken. Denn es ist nichts anders, benn den Armen und Dürstigen helfen und begreift nicht allein ein Stück Brods, einem

Bettler por ber Abure gegeben, fonbern allerlen Boblthat und allerlen gute Berte gegen ben Rachften. Denn bas Bortlein: Zimofen, ift von bem Griechifchen Bort Eloemosyna gemacht, welches beift Barmbergigfeit, wie wirs auch fonft nennen Berde ber Barmbergigfeit. Daber auch bie Schrift folche Berde preifet über alle anbere, auch bie gegen Gott gefcheben, als, Opffern, Beten u. f. m., wie Chriftus felber fagt, Matth. 9, 15; 12, 7. aus bem Propheten Dfea 6, 6: 3ch babe Befallen an Barmberbigteit und nicht am Opffer. Item, Gfai. 58, 3. ff. ftrafet er, baf fie ihnen mebe thaten mit gaften und Caftenen bes Leibes, und forbert folche Berde, bas fie fellen ben Armen mobl thun, bie hungerigen fpeifen, bie Maderen fleiben u. f. m. Bie gebete benn gu, baf er bier bie Pharifder ftrafet um foldes guten Berde wil len ? Antwort: Er ftrafet bas Werd nicht, fonbern ibre Mennung und Gefuch in foldem Berd. Denn bas Werd mare an inm felbft wol gut, aber bas verberbt es, bas fie ibren Unffath baran fcmieren, weil fie nur ihren Rubm und Chie vor ben Leuten bamit fuchen, nicht um Gottes ned bee Raditen willen. Darum ftellet er ftracte ein Burged Urtheil, baf alle fold Almofen, wie groß, viel unb Toftlich es feun mag, umfonft und verloren fen.

Tier glaubt aber, bas folch Lafter und Untugend so gemein ift in ber Welt und allermeift ben ben allerbeften, und wie wenig beren find, bie obne folch Gesuch weltlicher Ehre ober Gunft gute Werte thun ? Ja, bie Welt kommt nummermehr bagu, bas fie erfahre, was ba fen, recht Al-

mosen geben. Denn wir find boch alle so geschickt, wenn uns die Leute nimmer beginnten zu loben, ober Ehre, Danck und Gunft zu erzeigen, wurde ein jeglicher balb. bie Band zurückziehen. Denn wenn ber Pabst zu ben Fürsten und Stifftern hatte gesagt: Liebe Berren, ich gebe euch nicht einen Beller für alle euer Stifften und Almofen 2c., was mennest bu, daß sie wurden zu Rirchen und sonst gegeben ober gestifftet haben? Richt einen Stein hatten fie bazu sühren noch legen lassen. Wie man jest siehet, weil man recht lehret und vermahnet zu folchen Werden, baß man um Gottes willen, aus reinem, einfaltigem Berten soll geben, ohne alles Gefuch eigener Ehre ober Berbiensts, ba ift niemand, ber einen Heller will geben. Aber vorhin, ba man Lob und Ehre davon hatte, da schnenete es zu mit Almosen, Stifften und Testamenten. Und wiewol bas auch viel bazu half, bag mans ber Meynung that, ben himmel bamit zu verbienen, doch ift bas nicht ber rechte Grund gewesen, sondern eigentlich der, davon hier Chris ftus fagt: baß es vor ben Leuten groß gehalten und gepreiset ward. Sonst hatte mans nicht angesehen, baß mans um Gottes ober bes himmelreichs willen sollte gethan haben.

Das mercket man baben wohl, wie gesagt, wenn man jest die Leute aufs höchste locket und vermahnet zu solchen guten Werden, und machets so köstlich, als man immer kann, daß es Gott herslich wohlgefället, samt allen Engeln im Himmel, und dazu hundertfältig vergelten will: noch will niemand hinan. Woran mangelts benn? Allein

werben, daß er sagt, daß das Almosengeben soll verborgen senn? Solls denn verworfen senn, wenn mans läßt ausruffen und anzeigen benen, die cs nehmen und empfaben sollen ? Antwort; Rein; bu mußt seben, wohin Christus redet. Denn er siehet das hers und Mennung an, nemlich, wenns barum gegeben ober gestifftet wird, daß darinne Ehre und Ruhm gesucht, so ist es kein nüge por Gott, obgleich vielen Armen bavon geholfen murbe. Das beißt aber bas Almosen im Berborgenen gegeben, wo bas bere sich nicht offenbar macht und will bavon Ehre und Ramen haben, sonbern so gesinnet ift, bag es frey babin gibt, nichts angesehen, obs gleich vor ben Leuten teinen Schein noch Lob hat, ja bazu von jedermann verechtet und geschändet wird; so heißte heimlich und allein por Gott gethan, ob es gleich öffentlich vor aller Welt geschieht. Denn es ist zugebecket mit biefer Ginfaltigkeit bes hergens, bas nicht barnach fragt noch achtet, Sott gebe, es gerathe bafur Danck ober Unband, Gutes ober Boses. Denn also sehe ichs nicht, obs wol andere Leute seben, als ich und andere in unserm Predigtamt muffen thun, das wir Ans nichts baran kehren, als ob wir ben Leuten bamit gefallen ober nicht, ja vielmehr Berachtung, Unbanck, Berfolgung und allerien Ungluck bafür gewarten.

Denn es muß boch ein jeglich gut Werck solches gewarten und bamit versucht und geprüfet werben, daß es besteht und rechtschaffen erfunden werde, welches die andern gleissenden heuchelwercke nicht thun. Summa:

Wer ein Chrift senn will, muß alfo geschickt senn, bag er Lein gut Werd thue noch laffe um ber Leute willen, sonbern allein barum, baß er mit seinem Amte, Stanbe, Geld, Sut, ober was er hat, vermag und thut, welle Gott bienen und ihm zu Ehren thun, was er kann, ob er gleich nimmermehr auf Erben einigen Danck bamit verbiene. Denn es ift auch unmöglich, bas einem frommen Menschen auch bas allergeringste Werd, bas er thut, alhier konnte belohnet werben, wenn man ihn gleich mit Golde kronete und ein gang Konigreich gabe. Darum foll er nicht weiter benden, benn bag er Effen und Trinden bavon nehme, und keinen Lohn warte von der Welt, als die nicht werth ift, daß sie sollte ein gut Werd bezahlen ober vergelten, ja daß sie follte einen rechten Christen ertennen und ehren. Und ob fie ibn gleich tennet, so ift fie so fromm nicht, bag sie ihm wollte banden. Beil es benn um ihrentwillen nicht angefangen ist, so sen es auch um ihrentwillen nicht gelassen, sondern Gott befohlen, der es überschwenglich vergelten will, nicht beimlich, sondern of fentlich vor aller Belt und allen Engeln.

Wo nun solcher Verstand und Muth nicht ist, da kann man kein recht gut Werck thun, sondern wird ungeduldig, machet ihm selbst Unsriede und läßt sich den schändlichen Undanck der Welt überwinden, daß damit solch gut Werck verderbt und verloren wird, und sindet sich denn, daß mans nicht um Gottes, sondern um der Leute willen gesthan hat. Und zwar ich selbst, wenn ich nicht solches wüste, hätte ich lange der Welt Urlaub gegeben und sie

sum Teufel sahren lassen, ehe sie sollte ein Wort von mir boren. Aber es gilt nicht ihr, sondern unserm lieben Bater im himmel, dem wollen wir zu Liebe, Lod und Ehren predigen und Gutes thun, well sonst alle Welt ihm seind ist, und auss allerschändlichste ihn verachtet und lästert, und alles, was sie kann, zuwider und Berbrieß thut, und trösten und des, daß er noch lebt, wenn alle Welt untergangen ist; und weil ers hat gesagt und verheissen, er wolle es wohl belohnen und vergelten, so wird er uns nicht lügen. Da suche es, so wirst du es sinden, daß dire nicht sehle. Das sen zum Ansang insgemein gesaget vom Almosengeben und allen andern guten Werden, wie ein Christ darinne im herhen geschickt sen soll.

5. 6. Und wenn bu beteft, follft bu nicht fenn, wie bie heuchier, bie ba gerne fteben und beten in ben Schulen.

Rach Almosengeben, 'ober bem Rächsten wohlthun, gehöret auch bis Werd zu einem Christen, bas er bete. Denn gleich wie die Rothburft dieses Lebens forbert, bas wir dem Rächsten Gutes thun, und uns seiner Roth ammehmen, (benn barum leben wir auf Erben bepeinander, bas einer bem andern diene und helse;) also, weil wir tage lich in allerlen Gesahr und Roth in diesem Leben steden, die wir nicht umgehen noch wenden können: so mussen wir auch immerdar zu Gott ruffen und Hülfe suchen, derde, für uns und jedermann.

Aber wie jenes ein feltsam Werd ift in ber Welt, it Umofen geben, nicht allein bes gemeinen Baubens

und Stehlens halben, bas in ber Welt allenthalben gehet, ba niemand dem andern wohlthut, und jedermann nus auf seinen Dift scharret, und nichts barnach fraget, wo ber Rachste bleibet, sonbern auch, bas, ob sie gleich gute Werde thun, sie boch nur bas Ihre bamit suchet, bag also die Welt doch nichts anders ist, denn eitel Rauber und Diebe, bepbe, zur linden und rechten Seite, bevbe, leiblich und geifilich, benbe, in bofen und guten Werden: also ift nun auch bas Beten ein seltsam Werck, bas niemand thut, benn Chriften, und boch so gemein in ber Welt gewesen, sonderlich ben ben Juben, wie Chriftus hier zeigt, in Schulen und an allen Ecken auf ben Gaffen, und jest in so viel Kirchen, Stifften, Alostern, ba man sich Tag und Racht zumurret und zuplerret mit Gingen und Lefen, baß bie Welt allenthalben besselben voll ift, und an bem Werd nicht fehlet, und boch alles auf einem Saufen nicht eines Bellers werth ift.

Denn weil hier Christus straset und verwirft alle ihr Gebet, die doch mit allem Fleiß sich barinne übeten, allein barum, daß sie damit vor den Leuten wollten gesehen seyn und Ruhm erjagen: wie vielmehr ist unserer Geistlichen Gebet zu verdammen, die nichts damit suchen, benn daß sie ihren Bauch damit füllen, und ihr teiner ein Bater Unser spräche, wenn es nicht Geld trüge? Und wenn sie es aufs beste gemachet haben, so haben sie einen Sact voll Worte gemurret ober getonet, gar ohne Hers, Berstand und Glauben, gleich wie die Glocken ober Ox; geln; haben dazu die Ehre und Ruhm davon gehabt,

daß sie es allein waren, die da beten, die andern aber, als die mit Weltsachen umgiengen, konnten nicht beten noch Gott dienen; sie aber müßten an unserer Statt besten, daß wir sie mit unserm Geld und Gut zu Herren machten.

Wie nothig aber bas Gebet ift, ift hier nicht zu erzehlen. So sollten wirs zwar selbst wohl fühlen, weil wir im Fleisch und Blut leben, welches stecket voll allerley boser Stucke, dazu die Welt ben uns und wider uns haben, bie uns allen Jammer und Hergkeid anrichtet und so viel Plage anlegt, bazu ber Teufel allenthalben um uns her ift, ber ba ungahlige Secten, Rotten und Berführung erwecket, und uns treibt zu Unglauben, Berzweifelung, das doch nimmer kein Ende wird, und nicht zu ruhen haben, weil wir von solchen Feinden umringet sind, die nicht aufhören, sie haben uns benn niebergeschlagen, fo wir boch, als einzelne arme Menschen, so viel Feinden viel zu schwach find. Darum spricht Gott im Propheten 30= char. 12, 10., baß er wolle ben Seinen geben ben Beif ber Gnaben und bes Gebets, bamit sie, weil sie so zu Relbe liegen, erhalten werben und sich wehren und schu-Ben können wider ben bosen, schadlichen Geist. ist es der Christen eigentlich Werck, so den Geist Gottes haben, daß sie nicht laß und faul senn, sondern immerdax beten und nicht ablassen, wie Christus anderswo lehret. Aber da liegt nun die Macht an, daß es ein rechtschaffen Gebet, und nicht eine Heuchelen son, wie ihr Gebet und unfere bisher gewesen ift. Darum fahet Chriftus an, bas

er lehre recht beten, und zeiget, wie'sie sich dazu schicken sollen, nemlich, daß sie nicht defentlich auf den Gassen sie hen und beten, sondern daheime in ihrem Kämmerlein allein beten im Verborgenen, das ist, daß sie vor allen Dingen das falsche Gesuch weglegen, daß sie wollen um Ansehens und Ruhms willen oder deßzleichen etwas beten. Richt daß es verboten sen, daß man nicht dürse auf den Gassen oder öffentlich beten; (denn ein Christ ist an keine Stäte gebunden, und mag wohl überall beten, es sen au den Strassen, im Felde, oder in den Kirchen;) sondern allein, daß es nicht geschehe um der Leute willen, Ehre und Genieß davon zu suchen. Gleichwie nicht darum will verboten haben die Posaunen oder Glocken zum Almosen, sondern den Zusat und die falsche Mennung strasset er mit diesen Worten, daß sie von den Leuten gesehen werden.

Also ist auch nicht als nothig geboten, daß man allzeit musse in ein Kammerlein gehen, und sich verschliessen, wiewol es sein ist, wenn einer beten will, daß er allein sep, da er kann freh und ungehindert sein Gebet zu Gott ausschütten, und Worte und Geberden sühren, das er vor den Leuten nicht thun kann. Denn ob wol das Gebet kann im Herzen ohne alle Worte und Geberde geschehen, doch hilft es dazu, daß der Geist desto mehr erwecket und entzündet wird; sonst soll es im Herzen sast ohne Unterlaß gehen. Denn ein Shrist hat allzeit (wie gesagt,) den Geist des Gebets ben sich, daß sein Herz in solchem steten Seufen und Bitten stehet zu Gott, ob er gleich isset, trincket, arbeitet. Denn sein gantes Leben ist dahin gerichtet, das

er Gottes Ramen, Ehre und Reich ausbreite, daß, was er fonst thut, muß alles unter dem Gebet gehen.

Aber doch (sage ich) soll über bas das aufferliche Gebet auch gehen; bende fonderlich, als, daß jeglicher morgens, abends und über Tisch, und wenn er Zeit hat, ein Segen ober Bater Unser, Glauben ober Psalmen spreche; barnach auch insgemein, ba man zusammen kommt, Gottes Wort handelt, und barauf bancket, und ibn anruffet um gemeine Roth; bas soll und muß offentlich geschehen. Und sind bazu sonderlicher Ort und Zeit bestimmt, ba man zusammen kommt, welches ist ein kostlich Gebet und eine starce Wehre wider ben Teufel und seine Unschläge, weil da die gange Christenheit einträchtiglich ausammen siget. Und je ftarder es gehet, je ehe es erhoret wird, und besto schäftiger ist; wie es denn auch jest viel Sutes schaffet, viel bose Tucke des Teufels wehret und hindert, so er sonst sollte anrichten burch seine Blieber, daß frenlich, was da jest stehet und bleibet, benbe, im geistlichen und weltlichen Regiment, burchs Gebet erhalten wirb.

Was aber für Stücke und Eigenschaften bazu gehören, die ein recht Gebet an sich haben soll, habe ich anderswo oft gesagt und gehandelt, nemlich, daß ichs kurz wiederhole: Daß uns dazu treibe, zum ersten, Gottes Gebot, der es ernstlich befohlen hat, daß wir sollen beten. Darnach seine Verheissung, darinne er zugesagt, uns zu erhören. Zum dritten, daß wir ansehen unsere Roth und Elend, so uns drücket und auf dem Halse liegt, daß wir

es wohl dürfen, und dieselbige frisch vor Gott tragen und ausschütten auf sein Gebot und Befehl. Zum vierten, daß wir auf solch Gottes Wort und Verheissung mit rechtem Glauben beten, gewiß und ungezweiselt, daß er uns erhören und helsen will. Und das alles im Namen, Christi, durch welchen unser Gebet dem Vater angenehme ist, und um seinet willen uns alle Gnade und Gutes gibt.

Solches zeiget auch Christus alhier mit dem Wortlein, da er spricht: Und bete zu deinem Vater im Verdorgenen! und hernach klärer, da er die Worte stellet: Vater unser im himmel. Denn das ist so viel gelehret, daß
unser Gebet soll zu Gott gerichtet seyn, als zu unserm gnadigen, freundlichen Vater, nicht als einem Tyrannen oder
zornigem Richter. Das kann nun niemand thun, er habe
denn Gottes Wort, daß er solches haben wolle, daß wir
ihn Vater heissen, und als ein Vater uns zu helsen und
erhören zugesagt habe, und er auch solchen Glauben im
Hergen habe, daß er frolich durse Gott seinen Vater nennen und aus herzlicher Zuversicht bitten, und auf solch
Gebet, als gewißlich erhöret, sich verlassen und hülse gewarten.

Dieser Stücke aber keines ist in jenem pharisaischen Gebete, welche nicht weiter benden, benn wie das Werck gethan sen, daß sie damit gesehen werden als heilige Leute, die gerne beten, oder wie unsere Monche und Pfassen, daß sie den Bauch davon füllen. Ja sie sind so ferne davon kommen, daß sie sollten mit solchem Glauben beten, daß 61es Bandchen.



sie es für eine Thorheit und Bermessenheit geachtet haben, daß einer sollte rühmen als gewiß, daß sein Sebet Gott angenehme und erhöret wäre, und also, ob sie gleich gesbetet, doch alles auf lauter Ebentheure hingesetzt und damit Gott greukich erzürnet haben durch Unglauben und Misbrauch seines Ramens, wider das erste und andere Gebot.

Darum lerne bier, bag fein recht Gebet gescheben Kann ohne folden Stauben. Bahleft bu bich aber fcwach und blobe, wie denn Aleisch und Blut allzeit sich wider ben Glauben fperren, als senft bu nicht wurdig, ober geschickt und brunftig, zu beten, ober zweifetst, ob bich Gott erhoret habe, weil bu ein Sander bift, so halte bick en das Wort und fprich: Die ich gleich ein Gunber und imwürbig bin, so habe ich boch hier Gottes Gebot, bas mich beiffet beten , und feine Berbeiffung, bag er mich gnabigbich erhören will, nicht um meiner Wurdigkeit, sonden um bes herrn Chrifti willen. Damit tannft du bie Gedancken und zweisel ausschlagen, und frolich nieberkupen und bitten, nicht ausehen, wie wurdig ober unwürdig bu senst, sondern beine Roth und fein Wert, darauf et dich beise bauen, sonderlich weil er die auch die Worte vorgestellet und in den Mund gelegt hat, wie und was du bitten follest (wie solget), das du fold Gebet froud durch thn hinauf lassen und in seinen Schood legen tannst, bas ers burch feine Würbiakeit vor ben Bater bringe.

7. — 13. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plays pern, wie die Heyden.

Owben hat er gestrafet ihre fatsche Meynung im Gebet, das fie auch in bem Wercke, bas allein gegen Gott gerichtet ift, baf man ihn anruffe und um Sulfe bitte in unserer Roth und Ansechtung, ihre Chre und Genieß ben ben Beuten suchten. hier tabelt er nun auch bie Unart des Gebets, daß sie mennen, daß Beten sen, wenn man viel Worte und Plapperns machet, und heißt es eine hends nische Weise, und ein lose, unnühr Gewäsch, als berer, die da meynen, sie werben sonst nicht erhöret. Denn er bat wohl gesehen, das es so würde geben und solcher Misbrand auch in der Christenheit bleiben, wie es bereits das sumal ben ihnen war, bas man aus bem Gebet ein lauder Werd machen wurde, welches man nach ber Groffe und lange achtete, als ware es damit kaftlich ausgerichtet, und atso anstatt eines rechten Gebets ein lauter Gewäsch und Geplapper würde, welches bas Dock nimmer erfåbret.

Darum spricht nun Christus: Euer himmlischer Bater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr darum bittet! als
wellte er sagen: Was thut ihr, daß ihr mennet, ihn mit
eurem langen Gewäsche zu betäuben, daß er euch gebe,
was ihr bedürset? Ihr dürset ihn nicht mit Worten
überreden, oder lange unterrichten; denn er weiß zwar
desser, was euch noth ist, denn ihr selber. Gleich als
wenn du vor einen Fürsten oder Nichter tämest, der deine Gache bester wüste, denn du ihm sagen könntest, und
wolltest viel Gewäsche machen, ihn davon zu unterrichten: so
wärde er billig dein lachen, oder vielmehr unlustig auf



bich werben Ja wir wissen auch nicht, spricht St. Pauslus, Rom. 8, 26., wie wir bitten sollen, daß wenn er und erhöret und etwas gibt, so gibt ers über das wir verstehen und hossen können, Eph. 8, 20. Darum läßt er und zuweilen etwas bitten, das er nicht sobald gibt, oder wol gar nicht gibt, als der wohl weiß, was und noth und nühe ist, oder nicht, welches wir selbst nicht sehen, und zuleht selbst müssen bekennen, daß und nicht gut gewesen ware, wenn er und nach unserm Bitten gegeben hätte. Darum dürsen wir ihn nicht lehren, noch vormahlen mit unserm langen Geschwäß, was und wie er und thun soll; denn er will also geben, daß sein Rame geheiliget werde, und sein Reich und sein Wille dadurch gesordert werde und sortgehe.

Sprichst du aber: Warum läßt er uns denn bitten und unsere Noth vortragen, und gibts nicht ungebeten, weil er alle Noth besser weiß und siehet, denn wir selbst? Gibt er doch der ganzen Welt töglich soviel Gutes umfonst, als Sonne, Regen, Korn, Geld, Leib und Leben u. s. w., darum ihn niemand bittet, noch dafür danset, denn er weiß, daß sie keinen Tag des Lichts, Essens und Trinckens entbehren kann; wie heißt er denn darum ditten? Antwort: Darum heißt er es freylich nicht, daß wir ihn mit unserm Beten solches sollen lehren, was er geben soll, sondern darum, daß wirs erkennen und bekennen, was er uns vor Güter gibt, und noch viel mehr geben will und kann, also, daß wir durch unser Gebet mehr uns selbst unterrichten, denn ihn. Denn damit werde ich

umgekehret, daß ich nicht hingehe, wie die Gottlosen, die foldes nicht erkennen, noch bafür banden, und wird also mein Bert zu ihm gekehret und erwecket, baß ich ihn lobe und bancke, und in Rothen zu ihm Zuflucht habe und Bulfe von ihm gewarte. Und bienet alles bazu, bag ich ihn je langer je mehr lerne erkennen, was er für ein Sott ist; und weil ich ben ihm suche und anklopffe, so hat er auch Buft, besto mehr und reichlicher zu geben. Siehe, bas ift benn ein rechter Bitter, nicht benen anbern unnügen Baschern gleich, bie wol viel plappern, aber solches nimmer erkennen. Er aber weiß, bas es Gottes Sabe ift, was er hat, und spricht von Bergen: herr, ich weiß, baß ich mir felbst nicht ein Stude meines taglichen Brobts schaffen noch erhalten kann, noch mich vor einer len Noth ober Ungluck behüten; barum will ichs von bir warten und bitten, wie du mich beiffest und zu geben verheiffest, als ber bu ohne meine Gebancken zuvor kömmft und bich meiner Noth annimmft.

Siehe, solch Erkenntnis im Gebet gefället Gott wohl, und ist der rechte, höheste und köstlichste Gottesdienst, den wir ihm thun können; denn damit wird ihm seine Ehre und Danck gegeben, die ihm gehöret. Das thun die ans dern nicht, sondern reissen und fressen alle Gottes Güter dahin, wie die Säue, nehmen ein Land, Stadt, Haus nach dem andern, dencken nicht darnach, daß sie Gott eine mat ansehen, wollen dieweil heilig sehn mit ihrem grossen, vielen Getone und Geplerr in der Kirchen. Aber ein Christisch Herte, so aus Gottes Wort lernet, daß wir als

les von Gott, und nichts von und haben, das nimmt folches an im Glauben und übet fich barinne, baf fiche kann alles zu ihm versehen und von ihm warten. Also kehret und bas Gebet, daß wir, bezote, und und Gott erkennen, und ternen, was und sehlet und woher wird nehmen und suchen sollen. Dawus wird ein fein, volltommen, verständig Mensch, der sich zu allen Sachen recht schieden und halten kann.

Well nun Christus solch falsch und vergeblich Gebet gestraset und verworsen hat, sabret er sort und stellet. selbst eine seine, turge Form vor, wie und was wir beten sollen, barinnen-allerien Roth gesasset ist, die und treiben soll zu beten, daß wir und berselben in solchen Turgen Worten täglich erinnern Konnen, und niemand entschulzbiget sen, daß er nicht wisse, wie oder was er beten soll. Und ist eine sehr gute liebung, sonderlich sür den gemeinen Wann, Aind und Gesinde im Hause, daß man das Bater Unser täglich gang bete, dende, margens und abende und über Aisch, und auch sonst, daß man darinne allersten John insgemein Gott vortrage. Weil aber das Bater Unser im Catechisme und sanst gaugiem ausgelogt ist, will ichs baben bleiben lassen, und hier Teine neue Glosse machen.

Es ift aber, wie oft gefagt, frentlich bas allerbefte Gebet, bas ba auf Erben kommen ift, ober von jemand erbacht werben mag, weil et Gott der Bater burch feinen Sohn gestellet und ihm in Mund gelegt bat, bas wir nicht bürfen zweifeln, bas es ihm aus ber Maaffen wohlgefalle. Er vermahnet uns aber halb im Anfang auch beydes, seines Gebots und Verheissung, mit dem Wort: Unser Vater, als der von uns solche Ehre sordert, das wir von ihm sollen bitten, als ein Lind von seinem Vater, und die Zuversicht von uns haben will, daß er uns gerne will geben, was uns noth ist. So ist auch drein geschlossen, daß wir uns rühmen, daß wir seine Linder sind durch Christum, und also in seinem Gebot und Verheissung und in des Herrn Christi Ramen kommen, und mit giler Zuversicht vor ihn treten.

Run, die erste, andere und britte Bitte betrifft die hohesten Guter, so wir pon ihm haben, nomlich gum ersten, weil er unser Bater ift, bas er seine Ehre von uns babe und sein Rame in aller Welt schön und behr gehalten werbe. Damit fasse ich auf einen Saufen allerlen falsche Glauben und Gottesbienft und bie gange Bolle. alle Sunde und Gotteslästerung, und bitte, daß er steure bem lafterlichen Glauben bes Pabsts, Turden, Rottengetster und Reger, als die alle seinen Ramen entheiligen und schänden, ober unter bem Ramen ihre Chre suchen. Das ist mol ein kurt Wort, aber mit dem Sinne gebets so weit, als die Welt ist, wider alle falsche Lehre und Leben. Bum anbern, nachbem wir sein Wort und rechte Lehre und Gottesbienst haben, daß auch sein Reich in uns sew und bleibe, das ift, daß er und in solcher Lehre und Leben regire, und daben schüße und erhalte wider alle Gewalt des Teufels und seines Reiche, und daß alle Reiche, so hawiber toben, zu scheitern gehen, auf das dis



Reich bleibe. Und jum britten, baf auch nicht unfer, noch teines Menschen, sonbezu allein sein Wille geschehe und, was er benetet und rathschtäget, fartgebe wider alle Anschläge und Bornthmen ber Welt und was wider diefen Willen und Rath ftrebet, ob fich gleich alle Welt zu hauf schlige und ftarcete, ihr Ding dawider zu erhalten. Das find die drep fürnehmften Stücke.

In benen anbern vier Bitten tommen wir auf bie Roth, bie und unferthalben taglich betrifft, biefes armen, fcmachen, seitlichen Lebens balben. Darum wie erfilich bitten, bağ er uns unfer tagift Brob gebe, bas ift alles, was une noth ift gur Erhaltung biefes Lebens: Rabrung, gefunden Beib, gut Better, Dans, Dof, Beib, Rinb, nut Regiment, Friebe, und bebate und vor allerlen Plage, Reandheit, Deftilens, theure Beit, Rrieg, Mufrube u. f. w. Darnach, baf er uns baneben unfere Schulb vergebe, unb Bicht anfebe ben icoanbiichen ERifbrauch und Unband ber Beit für bie Guter, bie es uns taglich fo reichlich gibt, und barum Difelbigen nicht verlage und entgiebe, noch mit Ungnaben Rrafe, wie wir verbienen, fonbern und gnabiglich vergeiben, ob auch wir, die wir Chriften und feine Rinber beiffen, nicht obne Gunbe leben, wie wir follen. Bum britten, weil wir auf Erben leben, mitten in allerlen Anfechtung und Aergernif, ba man und auf allen Beiten sufeset, bağ man une binbere, und nicht allein ausmenwendig von ber Belt und Teufel, fonbern auch immenbig ben unferm eignen Aleift angefochten werben, bag wir nicht leben tonnen, wie wir follten , noch por fo viel Besafr und Ansechtung einen Zag vermöchten zu bestehen: so bitten wir, daß er uns in solcher Gesahr und Roth erhalte, daß wir nicht dadurch überwunden und gefället werden. Und zum letten, daß er uns endlich aus allem Unglück gant und gar hetse, und wenn die Zeit kömmt, daß wir sollen aus diesem Leben treten, ein gnädig, selig Stündsein beschere. Also haben wir kurtlich alle leibliche und geistliche Noth in seinen Schoof gelegt, und mit jegelichem Wort die gante weite Welt auseinen Sausen gefasset.

mit er has Gebet beschleußt, als mit einem Danck und gemeinen Bekenntniß, das heißt also: Denn dein ist das Reich, und die Kraft, und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Das sind die rechten Tittel und Namen, die Sott allein gebühren. Denn die dren Stucke hat er ihm selbst vordes halten, die da heissen: Nichten, Rechten und Rühmen. Richten, oder regiren und Oberhandhaben, soll niemand, denn Gott allein, oder benen ers besiehlet, durch welche er has Regiment ausrichtet, als seine Diener. Dess gleichen soll auch kein Mensch mit dem andern Recht üben, oder zürnen und strafen, ohne wer das Umt hat von Gottes wegen. Denn es ist nicht den Menschen anges boren, sondern von Gott gegeben.

Das sind die zwen, die er hier heisset das Reich, ober Herrschaft, das alle Obrigkeit seine sen, und barnach die Kraft, das ist die Folge des Rechten; Executio, daß er kann strafen, die Bosen unter sich werfen, und die Frommen schüsen. Denn wer da straset, der thuts, als

an Sottes Statt, und gehet alles aus seiner Arast, daß man Recht handhabt, schüget und erhält. Darum soll sich niemand selbst rächen noch strasen; benn es ist nicht sein Amt noch Vermögen und gelinget auch nicht, wie er sagt, 5. Mos. 32, 85: Mein ist die Rache, ich wills vergelten! und anders wo dräuet, Matth. 26, 52: Wer das Schwerd selbst nimmt, sich zu rächen, soll mit dem Schwerd gestrast werden.

Also ist auch die Herrlichkeit, ober Ehre und Ruhm, allein Gottes eigen, daß sich niemand nichts rühme, keiner Weisheit, Heiligkeit ober Vermögens, denn durch ihn und aus ihm. Denn, daß ich einen König oder Fürsten ehre und gnädigen Herren heisse, oder die Anie vor ihm biege, geschieht nicht um seiner Person willen, sondern um Gottes willen, als der da siget in der Majestät, an Gottes Statt. Also, wenn ich Vater und Mutter, oder die an ihrer Statt sind, Ehre erzeuge, so thue ichs nicht den Menschen, sondern dem göttlichen Amte, und ehre Gott in ihnen; also, daß wo Obrigkeit und Krast ist, dem gebühret auch die Ehre und Ruhm.

und gehet also sein Reich, Arast und Herrlichkeit, in der ganten Welt, daß er allein regieret, straset und den Preis hat in den gottlichen Aemtern und Ständen, als Bater, Mutter, Herr, Richter, Fürst, König, Kapser, od wol der Teusel durch die Seinen dawider sich setzet und selbst will die Herrschaft und Gewalt sühren, Rache und Strase üben und seinen Ruhm allein haben, Darum bitten wir auch sürnemlich um seinen Ramen,

fein Reich und seinen Willen, als die allein sollen gehen, und alle andere Namen, Reich, Gewalt und Wille zu scheitern gehen, und wir also bekennen, daß er der Höchste sey in alle diesen dreyen Stücken, die andern aber seine Werckzeuge, daburch er solches treibet und ausrichtet.

14. 15. Denn so ihr ben Menschen ihre Fehl vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben.

Das ift ein wunberlicher Zusat, aber boch sehr köstlich, und möchte wohl jemand wundern, wie er so eben mit solchem Busat kommt auf bis einige Stud: Bergib uns unsere Schuld! so er boch eben sowol hatte konnen auch an ber anbern eines ein folch Stucklein knupffen, und sagen: Gib und unser taglich Brob, wie wir unfern Rinbern geben! ober: Kubre uns nicht in Berfuchung. wie wir niemand versuchen. Erlose uns von bem Mebel, wie wir unfern Rachsten retten und erlosen! und boch kein Stuck ist, bas einen Busat hat, als bieses. Und laßt sich bazu ansehen, als sollte bie Vergebung ber Sunben erworben und verbienet werben burch unser Bergeben; wo bliebe benn unfere Lehre, daß die Bergebung allein burch Chriftum tomme und im Glauben empfangen werbe? Antwort aufs erste: Er hat sonderlich diese Bitte fo wollen ftellen und die Bergebung ber Gunben an unfere Bergebung binden, daß er damit die Christen verknupfte, daß sie sich unter einander lieben, und bas lassen ibr Sauptfind und Fürnehmftes fenn, nabeft bem Glauben und empfangener Bergebung, daß sie ihrem Rahesten auch ohne Unterlaß vergeben, daß, wie wir gegen ihn leben im Glauben, also auch gegen ben Raheften burch bie Liebe, daß wir nicht einander Berbrieß und Leid thun, sonbern benden, bag wir immer vergeben, ob uns gleich Leid geschehen ist (wie benn in diesem Leben oft vorfallen muß), ober sollen wiffen, bas uns auch nicht vergeben ist. Denn wo der Jorn und Groll im Wege liegt, so verberbt er das gange Gebet, das man auch ber vorigen Stucke keines beten noch wunschen kann. Giebe, bas heißt ein vest und ftarck Band gemacht, bamit wir zusammen gehalten werben, bag wir nicht unter einander uneins werben, und Spaltung, Rotten und Secten anrichten, wo wir anbers vor Gott wollen kommen, beten und etwas erlangen, sonbern einander burch die Liebe vertragen und aller Dinge eins bleiben. Wenn bas geschieht, so ift benn ein Christenmensch vollkommen, als der ba, benbe, recht gläubet und liebet. Was barnach mehr vor Gebrechen an ihm ift, bas foll in bem Gebet verzehret werben, und alles vergeben und geschenctt fenn.

Wie setzt er aber mit biesen Worten die Vergebung keben auf unsere Wercke, und spricht: Wenn ihr bem Nächsten vergebet, so soll euch vergeben senn, und wiederum zc.? Das heißt ja nicht die Vergebung auf den Glauben gestellet? Antwort: Die Vergebung der Sunde, wie ich sonst oft gesagt habe, geschieht zweneusen; einmal durchs Evangelium und Wort Gottes, welches empfangen wird

innwendig im Hergen vor Gott, durch den Glauben; zum andern äusserlich, durch die Wercke, davon 2 Petr. 1, 10. sagt, da er von guten Wercken lehret: Lieben Brüder, thut Fleiß, euern Beruf und Erwählung vest zu machen. Da will er, daß wir solches sollen gewiß machen, daß wir den Glauben und Vergebung der Sünde haben, das ist, daß wir beweisen die Wercke, daß man den Baum an den Früchten spüre, und offenbar werde, daß es ein guter, und nicht ein fauler Baum sen. Denn wo ein vechter Glaube ist, da solgen gewislich auch gute Wercke. Also ist ein Mensch, bende, auswendig und inwendig fromm und gerecht, bende, vor Gott und den Leuten. Denn das ist die Folge und Frucht, damit ich mich und andern gewiß mache, daß ich recht gläube, welches ich sonst nicht wissen noch sehen könnte,

Also ist hier auch die ausserliche Vergebung, so ich mit der That erzeige, ein gewiß Zeichen, daß ich Vergebung der Sunden bey Gott habe. Wiederum, wo sich solches nicht erzeigt gegen den Nächsten, so habe ich ein gewiß Zeichen, daß auch ich nicht Vergebung der Sünden ben Gott habe, sondern siede noch im Unglauben. Siehe, das ist die zwenerlen Vergebung: eine innwendig im Den hen, die allein an Gottes Wort hanget, und auswendig, die heraus bricht und uns gewiß machet, daß wir die innerliche haben.

Also unterscheiden wir die Wercke vom Glauben, als eine innerliche und äusserliche Gerechtigkeit; aber also, das die innerliche zuvor da sen als der Stamm und die

Wurzel, daraus die guten Werde als Früchte wachsen müssen; die ausserliche aber ein Zeuge derselben und, wie St. Petrus L. Ep. 1, 10. sagt, eine Versicherung, daß jene gewißlich da sey. Denn wer die innerliche Gerechtigsteit nicht hat, der thut der ausserlichen Werde keines. Wiederum, wo die ausserlichen Zeichen und Verweisung nicht ist, so kann ich jener nicht gewiß seyn, sondern berde, mich und andere, betrügen. Wenn ich aber sehe und sühle, das ich gerne dem Nächken verzebe, so kann ich sches micht, sondern suber Ausser den Vächken verzebe, so kann ich sches sich sehe micht, sondern sühle mich durch Gottes Snade anders, denn zuvor.

Das sey kurt wider der Sophisten Geschwätz geantswortet. Das ist aber auch wahr, daß dis Werd, wie ers hier nennet, nicht ein bloß Werd ist, wie andere, so wir von und selbst thun; denn es ist auch des Glaudens nicht daden vergessen. Denn er nimmt solch Werd und stellet eine Berheissung drauf, daß mans mit guter Shren möchte ein Sacrament nennen, den Glauden das durch zu stärten. Gleich als die Tause ist auch wol ein Werd anzusehen, das ich thue, der ich täuse, oder mich täusen lass; aber weit Gottes Wert daben ist, ist es nicht ein schlecht Werd, als das vor sich selbst etwas gelte oder schaffe, sondern ein göttlich Wort und Zeichen, daran sich der Glaude hänget. Also auch unser Gedet, als unser Werd, würde nichts gelten noch schaffen; aber das thuts, daß es gehet in seinem Gedot und Verheissung, des es

auch wol mag ein Sacrament, und mehr ein gottlich, benn unser Werck geachtet werben.

Werde, so wir thun, so bios ansehen, ohne Gottes Wort und Verheissung. Derhalben, wenn sie solche Sprüche hösen und sehen, so auf die Werde lauten, mussen sie wol sagen, das der Mensch durch sein Thun solches verdiene. Die Schrift aber lehret uns also, das wir nicht auf uns, sondern auf Gottes Wort und Verheissung sollen sehen, und daran mit dem Glauben hassten, daß, wenn du ein Werd aus dem Wort und Verheissung thust, so hast du ein gewiß Wahrzeichen, daß dir Gott gnädig ist: also daß dein eigen Werd, das Gott nun zu sich genommen hat, soll dir ein gewiß Zelchen sehn der Vergebung.

Nun hat uns Gott mancherlen Weise, Weg und Steg vorgestellet, daburch wir die Gnade und Bergebung der Sünde ergreissen, als erstlich die Tause und Sacrament; item (wie ich jeht gesagt), das Gebet; item die Absolution und alhier unsere Bergebung: daß wir ja reichlich versorget wären, und allenthalben Gnade und Barmher: sigkeit sinden könnten. Denn wo wolltest du sie näher suchen, denn ben deinem Rächsten, den dem du täglich teden, denn ben deinem Rächsten, den dem du täglich tedent und auch täglich Arsache gung hast, solche Bergedung zu üben? (Denn es kann nicht sehlen, daß du nicht solltest viel und ost beleidiget werden;) also, daß wir nicht allein in der Kirche, oder den dem Priester, sondern in unsserm Leben ein täglich Sacrament oder Tause haben, ein Bruder am andern, und ein jeglicher daheim in seiWurzel, daraus die guten Werde als Früchte wachsen müssen; die ausserliche aber ein Zeuge dersetben und, wie St. Petuns L. Ep. 1, 10. sagt, eine Versicherung, daß jene gewißlich da sep. Denn wer die innerliche Gerechtigteit nicht hat, der thut der ausserlichen Werde keines. Wiederum, wo die ausserlichen Zeichen und Verveisung nicht ist, so kann ich jener nicht gewiß seyn, sondern berde, mich und andere, betrügen. Wenn ich aber sehe und sühle, das ich gerne dem Nächsten verzebe, so kann ich scher sich sche und schliessen und sagen: Das Werd thue ich von Natur nicht, sondern sühle mich durch Gottes Gnade anders, denn zuvor.

Das sey kurt wider der Sophisten Geschwätz geantwortet. Das ist aber auch wahr, das dis Wert, wie
ers hier nennet, nicht ein bloß Werd ist, wie andere,
so wir von und selbst thun; denn es ist auch des Glaudens nicht daden vergessen. Denn er nimmt solch Werd
und stellet eine Berheissung drauf, daß mans mit guter
Thren möchte ein Sacrament nennen, den Glauben dadurch zu stärcten. Gleich als die Tause ist auch wol ein
Werd anzusehen, das ich thue, der ich täuse, oder nich
täusen lasse; aber weil Gottes Wort daden ist, ist es nicht
ein schlecht Werd, als das vor sich selbst etwas gelte oder
schaffe, sondern ein göttlich Wort und Zeichen, daran sich
der Glaube hänget. Also auch unser Gedet, als unser
Werd, würde nichts gelten noch schaffen; aber das thuts,
das es gehet in seinem Gedot und Berheissung, des es

anch wol mag ein Sacrament, und mehr ein gottlich, benn unser Werck geachtet werben.

Werke, so wir thun, so blos ansehen, ohne Gottes Wort und Berheissung. Derhalben, wenn sie solche Sprücke hösen und sehen, so auf die Werke lauten, mussen sie wol sagen, daß der Mensch durch sein Thun solches verdiene. Die Schrift aber lehret uns also, daß wir nicht auf uns, sondern auf Gottes Wort und Verheissung sollen sehen, und daran mit dem Glauben hassten, daß, wenn du ein Werd aus dem Wort und Verheissung thust, so hast du ein gewiß Wahrzeichen, daß dir Gott gnädig ist: also daß dein eigen Werd, das Gott nun zu sich genommen hat, soll dir ein gewiß Zeichen seinen wer genommen hat,

Nun hat uns Gott mancherlen Weise, Weg und Steg vorgestellet, dadurch wir die Snade und Vergebung der Sünde ergreissen, als erstlich die Tause und Sacrament; item (wie ich jest gesagt), das Gebet; item die Absolution und alhier unsere Vergebung: daß wir ja reichlich versorget wären, und allenthalden Gnade und Narmhersigkeit sinden könnten. Denn wo wolltest du sie näher suchen, denn den beinem Nächsten, den dem du täglich leden, denn den deinem Nächsten, den dem du täglich lebest und auch täglich Ursache gnug hast, solche Vergebung zu üben? (Denn es kann nicht sehlen, daß du nicht solltest viel und ost beleidiget werden;) also, daß wir nicht allein in der Kirche, oder den Priester, sondern in unserm Leben ein täglich Sacrament oder Tause haben, ein Bruder em andern, und ein jeglicher baheim in seiWurzel, daraus die guten Werde als Früchte wachsen müssen; die ausserliche aber ein Zeuge derselben und, wie St. Petrus L. Ep. 1, 10. sagt, eine Versicherung, daß jene gewißlich da sey. Denn wer die innerliche Gerechtigseit nicht hat, der thut der ausserlichen Werde keines. Wiederum, wo die ausserlichen Zeichen und Beweisung nicht ist, so kann ich jener nicht gewiß seyn, sondern beyde, mich und andere, betrügen. Wenn ich aber sehe und sühlessen und sagen: Das Werd thue ich von Natur nicht, sondern subser sühle mich durch Gottes Gnade anders, denn zuvor.

Das sey kurt wider der Sophisten Geschwäs geantwortet. Das ist aber auch wahr, das dis Weret, wie
ers hier nennet, nicht ein bloß Weret ist, wie andere,
so wir von uns selbst thun; denn es ist auch des Glaus
dens nicht daden vergessen. Denn er nimmt solch Weret
und stellet eine Berheissung drauf, daß mans mit guter Ehren möchte ein Sacrament nennen, den Glauben dadurch zu stärcken. Sieich als die Tause ist auch wol ein
Weret anzusehen, das ich thue, der ich täuse, oder mich
täusen kasse; aber weil Gottes Wert daden ist, ist es nicht
ein schlecht Werd, als das vor sich selbst etwas gelte oder
schasse, sondern ein göttlich Wort und Zeichen, daran sich
der Glaube hänget. Also auch unser Gebet, als unser
Werck, wurde nichts gelten noch schassen; aber das thuts,
daß es gehet in seinem Gebot und Berheissung, des es auch wol mag ein Sacrament, und mehr ein gottlich, benn unser Werd geachtet werben.

Werke, so wir thun, so blos ansehen, ohne Gottes Wort und Verheissung. Derhalben, wenn sie solche Sprüche hösen und sehen, so auf die Werke lauten, müssen sie wol sagen, daß der Mensch durch sein Thun solches verdiene. Die Schrift aber lehret uns also, daß wir nicht auf uns, sondern auf Gottes Wort und Verheissung sollen sehen, und baran mit dem Glauben hassten, daß, wenn du ein Werk aus dem Wort und Verheissung thust, so hast du ein gewiß Wahrzeichen, daß dir Gott gnädig ist: also daß dein eigen Werk, das Gott nun zu sich genommen hat, soll dir ein gewiß Zeichen seinn ber Vergebung.

Run hat uns Gott mancherlen Weise, Weg und Steg vorgestellet, dadurch wir die Gnade und Vergedung der Sünde ergreissen, als erstlich die Tause und Sacrament; item (wie ich jest gesagt), das Gebet; item die Absolution und alteier unsere Vergedung: daß wir ja reichlich versorget wären, und allenthalben Gnade und Varmherstgkeit sinden könnten. Denn wo wolltest du sie näher suchen, denn ben deinem Nächsten, den dem du täglich lesden, denn duch täglich Ursache gnug hast, solche Vergedung zu üben? (Denn es kann nicht sehlen, daß du nicht solltest viel und ost beleidiget werden;) also, daß wir nicht allein in der Kirche, oder den Driester, sondern in unserm Beden ein täglich Sacrament oder Tause haben, ein Bruder am andern, und ein jeglicher baheim in seis

nem Hause. Denn wenn du die Berheissung durch dis Werck ergreissest, so hast du eben das, das du in der Tause überkommest. Wie könnte uns nun Gott reichlicher des gnaden, denn daß er und so eine gemeine Tause an den Hals hängt und ans Vater Unser bindet, die ein jeglicher an ihm selbst sindet, wenn er betet und seinem Nächsten vergibt: daß ja niemand Ursache hat zu klagen, oder sich zu entschuldigen, er könnte nicht dazu kommen, und sen ihm zu hoch und zu fern, oder zu schwer und theuer, weil es ihm und seinem Nächsten heim vor die Thur gestracht, ja in Busen gelegt wird.

Siehe, wenn bu es also nicht nach bem Werd an ihm selbst, sondern nach dem Wort, so baran gehefftet ist, ansiehest: so sindest bu darinne einen trefflichen, köstlichen Schat, bag es jest nicht mehr bein Werd, sonbern ein gottlich Sacrament ift, und machtigen groffen Troft, baf bu zu ber Gnaben kommest, bag bu beinem Rachsten vergeben kannst, ob du gleich zu andern Sacramenten nicht kommen konntest. Das sollte bich bewegen, daß bu solch Werd von hergen gerne thatest, und Gott bazu bandest, daß du solcher Gnaden werth bist; solltest du doch bis an ber Welt Ende barnach lauffen, und alle bein Gut barum perzehren, wie wir zupor um ben erbichteten Ahlaß gethan haben. Wer nun das nicht will annehmen, der muß ein schändlicher, verfluchter Mensch senn, sonderlich wo er folche Gnabe horet und erkennet, und bennoch so kröpffisch und halsstarrig bleibet, baß er nicht will vergeben, bamit er bende, Taufe und Sacrament, und alle andere

auf einmal verleuret. Denn sie sind alle an einander gesbunden, daß, wer eines hat, der soll sie alle haben, oder keines behalten. Denn wer getaust ist, soll auch das Sascrament empfahen, und wer das Sacrament empfahet, muß auch beten, und wer da betet, auch vergeben ze. Versgibst du aber nicht, so hast du hier ein schracklich Urtheil, daß dir deine Sunden auch nicht sollten vergeben senn, od du gleich mit unter den Christen dist und der Sacramente und anderer Güter mit geneussest, sondern sollen dir nur desto schädlicher und verdammlicher senn.

und auf daß uns Christus desto mehr dazu reiße, hæt er auch feiner, freundlicher Worte gebrauchet, daß er eben also spricht: Wenn ihr den Menschen ihre Fehle versgebet u. s. w., sagt nicht: ihre Bosheit und Büberen, oder Muthwillen und Frevel u. s. w. Denn einen Fehl heißt er eine solche Sünde, die mehr aus Gebrechlichkeit oder Unswissenheit geschieht, denn aus Bosheit. Warum thut er das, daß er des Rächsten Sunde so geringert und verkleisnert, so wir doch aft sehen, daß mancher vorsetzisch, aus lauter Frevel und bosem Willen sündigt? Darum thut ers, daß er dir deinen Jorn legen will, und dich erweichen, gerne zu vergeben, und siehet mehr darauf, daß er dein Pers süsse und freundlich mache, denn daß er die Sünde so groß mache, wie se an ihr selbst ist.

Denn vor Gott ist und soll sie so groß seyn, daß sie der ewigen Verdammniß werth it und den Himmel zusschleußt, obs gleich eine geringe Sunde und nur ein Gesbrechen ist, wo ers nicht erkennet, oder dir abbittet. Aber 6tes Bandchen.

von mir und bir will er bie Sunbe nicht so angesehen haben, als bem nicht gebühret, bie Gunbe zu ftrafen, fonbern zu vergeben, daß du alfo benckeft: Db gleich bein Rächster aus Bosheit wiber bich gethan hat, so ist er bennoch verirret, gefangen und verblenbet vom Teufel. Darum follst bu so fromm senn, und bich sein vielmehr erbarmen, als ber vom Teufel überwältiget ift, baß es wol des Teufels halben, der ihm solches eingibt, eine groffe, unvergebliche Gunde ift, aber bes Menschen halber ein Kehl und Gebrechen heisse, wie Christus auch selbst gegen uns gethan hat, als er am Creus gebeten hat: Bater, vergib ihnen, benn sie wissen nicht, was sie thun, Luc. 23, 34. Das ist ja unsere Cunbe Hein und geringe gemacht, welche boch an ihr fetbst die allergrößte ist, so je auf Erben geschehen. Denn was kann groffers gefündiget werben, benn bag man Gott seinen einigen Sohn aufs allerschandlichste martert und tobtet?

Doch mußt du solchen Fehl und Gebrechen so deuten, daß es der Nachste, so wider dich gesündiget, erkenne, und Vergebung begehre und sich bessern wolle. Denn ich habe sonst gesagt, daß zweyerlen Sünde ist: eine, die man bekennet, die soll niemand unvergeden lassen, die andere, die man vertheidiget, die kann niemand vergeden; denn sie will nicht Sünde senn, noch die Vergebung empfahen. Darum auch Christus, Matth. 18, 18., da er vom Vergeben oder Schlüsseln redet, setzet er bezie Stück den einander: Lösen und Vinden, anzuzeigen, daß man die Sünde, die man nicht will lassen Sünde sen, noch ver

geben haben, nicht lofen kann, sondern binden soll in Absgrund der Holle; aber wiederum, die man bekennet, soll man losen und in himmel heben 2c.

Wie es nun zugehet im Amt ber Schluffel, so gebet es auch mit einem jeglichen Chriften gegen ben Rachften, welcher, ob er wol foll bereit fenn, jedermann zu vergeben, ber ihm Leib thut: boch wo er die Sunde nicht will erkennen, noch ablassen, sondern bazu noch fortsahren, so Kannst du ihm nicht vergeben, nicht beiner, sonbern sein felbst halben, weil er bie Vergebung nicht haben will. So balb er sich aber schuldig gibt und Bergebung begehret, so soll es alles geschenct senn und bie Absolution flugs barauf folgen. Denn weil er sich selbst straft und die Sunde fallen lagt, das keine Sunde mehr ben ihm bleibt, so soll ich sie vielmehr wegfallen lassen; wo er sie aber selbst halt und nicht will fallen lassen, so kann ich fie nicht von ihm nehmen, sondern muß ihn lassen barinnen fteden, als ber ihm felbst aus vergeblicher Sunbe eine unvergebliche machet. Summa, wo er sich nicht er-Kennen will, soll man fein Gewiffen aufs hoheste beschweren, und keine Gnabe erzeigen, als ber ba will muthwils Iens bes Teufels eigen fenn. Wieberum, wo er bie Sande bekennet und dir abbittet, und du ihm nicht vergibst, so hast bu sie auf bich gelaben, daß sie bich auch perdammet.

Also will auch Christus die Sunde bekannt haben, das mit, daß er sie dennoch einen Fehl heisset; will nicht leugnen, daß es unrecht ist, noch dir auslegen, daß du es follst billigen, als recht gethan, sondern nicht lassen recht noch gut seyn, ohne wenn es dazu kömmt, daß es eine vergebliche Sünde ist worden, und so geringe, daß sie nur ein Fehl heisset, daß du also zum Nächsten sagest: Ob ichs wol nicht loben kann, und ist ja unrecht; aber dach, west du dich erkennest, und dein Hers nun anders ist und nichts Boses wider mich hat, so will ichs auch gerne lassen geschenctt seyn, als einen Fehl und Versehen, und alles Jorns vergessen.

Wenn du nun so gegen ben Rachsten gefinnet bift, so wich sich Gott auch wieder gegen dich also erzeigen mit foldem fuffen, freundlichen hergen, und beine groffe, schwere Sunde, so du wider ihn gethan und noch thust, anch so geringe machen, bas ers nur einen Fehl heisse, wo bu sie extennest und um Bergebung bittest, als ber mehr geneigt ift, zu vergeben, benn wir uns selbst zu ihm persehen konnen. Run softtest bu ein solch bert Gott ab-Keufen mit beinem teib und Leben, und barnach lauffen bis an der Welt Enbe, wie man unter bem Pahstthum barnach gelauffen ist und sich mit so mancherlen Werden barum zumartert hat. Nun wird bir hier solch hers angeboten umb lauter umfanft vorgetragen und geschenckt, gleichwie die Taufe, Evangelium und alle seine Guter, und friegest mehr, denn du mit allen beinen und aller Menschen Werck erlangen mochtest. Denn ba bast bu bie gewisse Verheissung, die dir nicht længt noch treuget, das alle beine Sunde, wie viel und groß sie sind, sollen vor ihm so geringe senn, als menskliche, tägliche Sebrechen,

Glauben an Christum hast. Denn gleich wie andere Sacramente herkommen und gehen durch den Herrn Christum, also auch, das unser Gebet erhöret wird und geswisse Wergebung haben, das wird nicht haben verdienet, sondern alles durch ihn erworden und und geschendt ist, daß er immer der einige Wittler bleibe, durch welchen wir alles haben, daß auch die Verheisfung, auf dis Werck gesstellet, allein durch ihn gelte.

So siehest du nun, warum Christus diesen Zusas zu bem Gebete gethan hat, baß er bamit une je veste zufam= men binde, und seine Christenheit behatte in ber Ginigteit des Griftes, bende, im Glauben und Liebe, bag wir uns um keiner Sunde noch Gebrechen willen laffen trennen, damit wir nicht Glauben und alles verlieren. Denn es kann nicht anders zugeben, es muffen viel Anftoffe uns ter uns täglich vorfallen in allen Stänben und Sändein, ba man gegen einander rebet und thut, das man nicht gerne horet und leibet, und Urfache gibt zu Born und Iwietracht. Denn wir haben noch Fleisch und Blut an uns, das thut, wie feine Art ist, und last ihm leichtlich entfahren ein bose Wort, ober zornig Zeichen und Werck, damit die Liebe verlegt wird; also das doch eitel Bergebung muß senn und geben ben Christen, wie wir auch ben Gott ohne Unterlag Bergebung burfen, und und immer muffen zu bem Gebet halten: Bergib uns, wie wir vergeben! ohne das wir so heillose Leute sind, daß wir immer eher einen Splitter in bes Rächften Auge

sehen, benn ben Balcken in unserm Auge, und unsere Sünde auf den Rücken wersen. Denn, sollten wir und selbst täglich ansehen vom Morgen bis zu Abend, so würden wir wohl soviel an und sinden, daß wir der andern vergessen und froh würden, daß wir zu dem Gebete kommen könnten.

16. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer sehen, wie bie Heuchler, benn sie verstellen ihr Angesicht. 2c.

Wie er ihr Almosen und Beten gestraft hat, also strafet er auch hier ihr Fasten. Denn das sind fast bie brev auten Wercke, welche alle andern in sich beareissen: erste, allerlen Wohlthat gegen ben Rachken; bas andere, bag wir uns allerlen Noth, bende, gemeine und unsere eigene, annehmen und Gott vortragen; das dritte, daß wir unsern Leib castenen. Aber wie sie des Almosen und Betens schandlich migbraucht haben, bag fie nicht Gottes Ehre, sondern ihren Ruhm damit gesucht: also haben fie auch bes Kaftens mißbraucht und verlehret, nicht für ihren Leib, im Zwang und Bucht zu halten, noch Gott zu loben und banden, fondern von ben Leuten gefehen zu werben und einen Namen zu haben, daß man sich wundern und fagen muffe: D bas sind treffliche Beiligen, die ba nicht leben, wie andere gemeine Leute, sondern baber geben in grauen Rocken, ben Ropf hangen, sauer und bleich feben 2c. Wenn die nicht gen himmel kommen, wo wollen wir andern bleiben?

Er will aber damit nicht das Fasten an ihm selbst verworfen ober verachtet haben, eben so wenig, als er

bestätiget und lehret, besselbigen recht brauchen; also will er das Fasten auch wieder zurecht bringen, daß es in recht tem Brauch und rechter Meynung gehe, wie ein gut Werck gehen soll.

Es hat aber ben ben Juben baber seinen Ursprung, baß ihnen Moses aufgesett hatte, im Berbst, auf bas Fest Expiationis, ohngefehrlich vierzehn Tage nach einanber zu sasten, 2. Mos. 30, 10. 12; 3. Mos. 23, 27. 28; 25, 3. Das war nun die gemeine Fasten, die sie aus zus gleich hielten. Darüber hatten nun bie Pharisaer ihre sonderliche Fasten, daß sie etwas mehr thaten und heili= ger geachtet wurden, benn andere. Denn jene Kaften war nicht bazu gemacht, daß sie konnten damit vor andern gesehen senn, weil sie burch bas gange Bold gieng, und was insgemeinhin gehet, beg kann sich niemand sonderlich ruhmen. Darum mußten sie viel sonderlicher Fasten vornehmen, daß sie gesehen wurden, als viel hoher und geist= licher, benn gemeine Leute. Daber sie auch ruhmen im Evangelio wider Christum: Warum fasten der Pharifaer Junger so oft, und beine Junger fasten nicht! Matth. 3, 14. Dazu machten sie einen Unterscheib mit Geberben unb Beichen, baben man kennen sollte, wenn sie fasteten, verstelleten ihr Ungesicht, daß sie sich nicht wuschen noch . schmückten, sondern saben sauer und finster, und trieben solchen trefflichen Ernst, daß man davon sagen und singen mußte.

So kömmt nun Chriftus, fclagt fold gaften gar gu boden und lehret stracks das Wiederspiel und spricht: Willst du fasten, so saste also, das du nicht sauer sehest, sondern wasche und salbe bein Angesicht, daß du fein lustig und frolich feheft, als auf einen Fepertag, alfo, baf man teinen Unterscheib sehe noch merde zwischen beinem Faften und Feyern. Denn bas war ber Juben Weise, baf sie sich mit köstlichen Wassern besprengeten und das Haupt begoffen, bas es vom gangen Leibe roch, wenn sie feyreten, ober friesch wollten senn. Wenn bu so fastest, zwischen biz und beinem Bater allein, so hast bu recht gefastet, daß es ihm gefället; boch nicht also, bag bamit ein Berbot gestellet sen, daß man nicht durfe auf einen Fasttag in geringen Aleibern ober ungewaschen gehen, sonbern ber Busak ist verworfen, daß mans um Ruhms willen thut, und ben Leuten mit folden fonberlichen Geberben bie Augen aufsperret. Sonst lieset man oft, wenn man gefastet bat, daß man Sacke angezogen und Asche auf das Haupt gestreuet hat, als von dem Konige zu Rinive, samt bet gangen Stadt, Jon. 8, 5. ff, aber bas war ein ander Fasten, das sie ihre Roth und Elend lehrete.

Nun, von der Idden Fasten haben wir auch unsere grosse Fasten genommen, und erstlich auch vierzehen Tage gehalten, darnach heiliger worden und dieselbige gestreckt in vier Wochen, dis sie zuletzt erlängert ist auf vierzig Tage; sind aber daben nicht blieben, sondern daneben durchs Iahr alle Wochen zween Tage gesetzt zu fasten, den Freytag und Sonnabend, zuletzt die vier Goldfasten, ober Rothsasten; das sind bennoch noch eitel gemeine Fasten gewesen. Ueber das hat das Advent noch etliche sonderliche Heiligen sunden, die auch eine Fasten haben draus gemacht, ohne was die Monche in Rlöstern gehalten haben, und darnach ein jeglicher etliche sonderliche Heiligen ausgewählet, über die gemeinen Feste, dis so weit ist kommen, daß man dis alles für nichts geachtet, wenn ihm nicht ein jeglicher eigene Fasten machte.

Run ift solch Fasten alles auf einen Haufen nicht eines Bellers werth. Denn bie ersten alten Bater mogens wol gut gemennet und wohl gehalten haben, ift aber balb übermenget und verberbet mit bem Unflath, bas es nichts taugt. Es ift ihm aber auch recht geschehen. Denn wie es ein lauter Menschentanb ift mit bem feltsamen vielen Kasten, so ift es auch in einen schändlichen Misbrauch gerathen. Denn ich barf fren sagen, bas ich noch nie teine rechte Fasten unter dem Pabstthum gesehen habe, wie sie es gesastet heissen. Denn was ist mir bas vor ein Fasten, wenn man bes Mittags ein Mahl zurichtet mit köftlichen Fifchen, aufs beste gewürzet, mehr und herrlicher, benn sonst auf zwen ober brenmal, und bas flärckeste Geträncke bazu; und eine Stund ober bren baben geseffen und ben Wanft gefüllet, bag er bohnet? Und bas war noch gemein unb geringe, auch ben ben allerstrengesten Monchen. Aber bie beiligen Bater, die Bischoffe, Aebte und andere Pralaten habens erst strenge angriffen auf einmal mit zehen und zwanzig Gerichten, und auf ben Abend so viel gabsal, bas sich etliche Drescher bren Tage konnten bamit behelfen.

Das mag wol senn, daß etliche Gefangene, ober Arme und gebrechliche Leute, Armuths halben haben mussen sasten, aber aus Andacht weiß ich niemand, der gefastet habe, viel weniger jest faste. Denn sie sind jest, meine lieben Papisten, alle gut Lutherisch worden, daß ihr keiner nicht mehr an die Fasten dencket, lassen dieweil auf unserm Theil arme Pfarrherren Hunger und Kummer leiden und eine rechte tägliche Fasten halten an ihrer Statt.

Weil benn diß Kasten viel ärger ist gerathen, denn der Juden und Pharisaer Fasten, (welche doch recht und wahrhaftig gefastet haben, ohne daß sie ihren Ruhm damit gesucht, unsers aber unter bem Ramen bes Fastens ein lauter Fraß geworben ist, und nicht gefastet, sonbern Gott und ber Leute gespottet heisset, bazu ber schändliche Bufat baran gehanget, bag man Unterscheib ber Speise gemacht und berfelben etliche verboten, bag nur bamit gefastet hiesse, wenn man nicht Fleisch esse, aber dieweil die besten Kische mit köstlichsten Latwergen und Gewürt und stärckeften Wein bazu:) barum habe ich gerathen und rathe noch, daß man solch Fasten schlechts mit Fuffen trete, als das Gott zu lauterm Spott und Schanden geschieht, daß michs verbreußt, baß man solche Spotteren in ber Chriftenheit foll treiben und leiben, und Gott mit der Larve tauschen, daß solch Leben, aufs beste fressen und sauffen und ben Bauch füllen, soll Fasten und ein gut Werck beiffen.

Dis ist nun gar eine grobe, unverschämte, schänd= liche Trügeren, die nicht die Schrift darf strafen, son= dann greissen und verstehen. Aber darüber ist auch der schändliche Mißbrauch zugeschlagen, (der auch das rechte Fasten verderbet,) daß man damit groß Verdienst bey Sott gesuchet hat, als dadurch Sünde zu düssen und Gott versöhnen, wie sie denn in der Absolution solch Fasten zur Busse aufgelegt haben. Das heißt erst gar in aller Teusel Namen gesastet und Shristum ins Naul geschlagen und mit Füssen getreten, daß ich um des Nisbrauchs willen eher wollte erlauben, wenn ja Boses sollte gethan senn, daß man sich ja voll und toll sösse, und lieder will eine volle Saue sehen, denn einen solchen Heiligen, der ausse allerstrengeste zu Wasser und Krod sastet.

Roch sind des Greuels aller Monche Lehre und Bischer, aller Pabste Bullen, alle Predigtstüle voll, daß sie von keinem andern Fasten wissen, wenn sie es aufs beste machen. Ich will schweigen, daß sie auch die grobe, schändsliche Lügensasten, davon jest gesagt, so hoch heben und damit der Heiligen Abgotteren gestisstet und bestätiget haben, und niemand gesunden ist, der ein Wort wider solche Mißbräuche geredt habe. Darum sage ich noch, daß ich in dem gangen Pabstthum mein Ledtag nie keine Fasten gesehen habe, die recht Christlich gesastet wäre, sondern eitel Schandsasten und Fraß anstatt des Fastens, und dazu lauter Abgotteren und Heuchelen, damit man Gott eine Rase gemacht und die Leute betrogen hat. Darum lasset uns hier lernen, was doch eine rechte Fasten heisse.

Es find zwenerlen Kaften, die da gut und lablich find, eine mag heiffen weltliche ober burgerliche Faften, burch die Obrigkeit geboten, wie eine andere Ordnung und Sebot der Obrigkeit, nicht als ein gut Werck ober Gottesbienft geforbert. Denn bas wollte ich gerne feben und barzu rathen und helfen, bas Ranfer ober Fürsten solch Sebot macheten, bas man einen Tag ober zween in ber Woden nicht Aleisch speisete noch feil hatte, als eine gute nubliche Ordnung für bas Land, bamit man nicht fogar alles auffresse, wie jest geschieht, bis zulest theure Zeit muß werben und nichts zu bekommen ift. Darnach wollte ich auch, bag man zu etlichen Beiten, bie Boche einmal, ober wie fie es gut bunctet, bes Abenbs nicht speisete, ohne einen Biffen Brobs und einen Trunck, bamit man nicht fo mit stetem Fressen und Sauffen alles verzehrete, wie wir Deutschen thun, und ein wenig lerneten leben, sonberlich was junge, volle, Karcke Leute find. Aber bas follte gar eine weltliche Beife senn, ber Obrigkeit unterworfen.

Darnach ware über biese Fasten noch eine geistliche gemeine Kasten, die wir Christen sollten halten, und ware auch wohl sein, daß man noch etliche Tage vor Ostern, item vor Psingsten und Wenhnachten, eine gemeine Fasten behielte und also die Fasten ind Jahr theilete. Aber bepleibe auch nicht barum, daß man einen Gottekdienst daraus mache, als damit etwas zu verdienen, oder Gott zu verschnen, sondern als eine ausserliche Epristliche Jucht und Uedung sur das junge und einfältige Bolck, daß sie sieh lerneten in die Zeit richten und unterscheiden durchs

gange Jahr, wie man bisber viel Wenh- ober Kronfasten bat gehalten, ba sich jebermann nach richtet. Denn es muß seon, das man etliche Zeit unterscheibe und ausmable als Kastel- und Fevertage dem groben gemeinen Saufen, um der Predigt und Gedachtnis willen der fürnehmlichen Geschichte und Wercke Christi: also das damit tein fonberlicher Gottesbienst gesucht werbe, sonbern allein ein Mercktag fen, barnach man konnte bas gange Jahr faffen, und wisse, wie man in ber Zeit sen. Go mochte ich auch leiben, daß man auf diese Beise burchs gange Sabr alle Frentage abends fastete, als zu einem mercklichen Zag ausgesonbert. Aber solch Fasten kann und will ich nicht antichten, es wurde benn zuvor einträchtiglich angenom= men. Siebe, also hatte die Chriftliche Kirche genug für fich zu fasten, daß man nicht durfte uns Schuld geben, wir verachteten und verwurfen bas Kaften gar.

Aber das ist auch noch nicht das rechte Christliche Faften, das Christus mennet, welches gehöret für einen jeglichen sonderlich, und ist also gethan, daß, wenn es wahrhastig und Christlich Fasten heisen soll, ist nicht genug,
daß du des Abends nichts essek, welches ist nur ein Stück
davon und das allergeringste; sondern es stehet darinne,
daß du deinen Leib züchtigest und mäßig haltest. Das detrist nicht allein Essen, Trincken und Schlasen, sondern
auch müßig gehen, allerlen Freudenspiel und alles, was
dem Leibe mag wohl thun, damit man sein psleget und
wartet. Das heißt nun gefastet, wenn man solches alles
abbricht und entzeucht, und allein darum, daß man das

Bleisch im Baum halte und bemuthige, wie die Schrift bie Fasten auflegt zu halten, und nennets alligere animam, bem Leibe wehe thun, daer fich teiner Wohlluft, guter Tage, Freuden annehme. Das ist das Fasten der alten Bater gewesen, die haben den ganden Tag über nicht gessen, noch getrunden, wenig geschlasen, und find hergegangen, als die Leid trugen, und dem Leibe alles abstrachen, so viel die Ratur hat mögen leiben.

Darum geboret gar viel bagu, baf es ein recht gut Berd fen und Gott gefalle. Denn er will bes nichts aberall, bat bu mit beinem gaften ihm wollteft bofiren als ein groffer Beiliger, und boch bieweil Des und Born auf ben Rachften trageft; fonbern willft bu recht faften. fo bende, bas bu guvor ein frommer Mann fenft unb. benbe , recht glaubeft und liebeft. Denn fold Berd gebet nicht Bott, noch ben Rachften, fonbern unfern eigenen Beib an. Aber bas will nirgent bernach. Darum mag ich mobl fagen , baf ich tein recht gaften babe gefeben. Denn es ift boch fonft alles nur balb und fludlich gefaftet unb eine lautere Meufcheren, ba man jum Schein eine Mable geit abbricht, aber gleichmol fonft taglich ben Beib mobt kubelt, obne was jest mag fenn ben etlichen frommen Prebigern und Pfarrherren auf ben Borfern und font. bie es aus Roth muffen thun, und hohn, Spott und alle Plage baju leiben, und von niemand einen Biffen Brobs baben Da ift weber luft, noch Conuct, ober fanfte Mage; bas find bie, bie in ber Belt irre geben, und fie

niemand kennet, berer auch die Welt nicht werth ist, (wie die Epistel an die Ebräer 11, 38. sagt.)

Siehe, bas beiffe ich die rechte Kaften ber Chriften, wenn man bem gangen Leibe wehe thut und zwinget mit allen fünf Sinnen, daß er laffen und entbebren muß alles, was ihm fanfte thut, es geschehe willig, ober aus Noth (boch bas mans gerne annehme und leibe), man effe Fische ober Kleisch, aber nichts mehr, benn die liebe Rothdurft fordert, daß ber Leib nicht brüber verderbet oder untuchtig gemacht, sondern im Zwang und Arbeit gehalten werde, daß er nicht muffig, noch faul und geil werde. Aber folch Fasten traue ich mir nicht aufzubringen, wills auch niemand auflegen. Denn es muß ein jeglicher hier auf sich selbst sehen und sich fühlen, weil wir nicht alle aleich find, bas man teine gemeine Regel barauf ftellen kann, fondern ein jeglicher, barnach er ftarct ift und fühlet, baß bem Fleische noth ift, barnach soll er ihm auflegen und abbrechen. Denn es ift allein gesetzt wiber die Luft und Reigung des Rleisches, nicht wiber die Natur, und ist an teine gewisse Regel ober Maaß, Zeit noch Statte gebunben, sondern soll stets gehen, wenn es noth ist, baß man ben Leib im Zaum halte und alfo gewöhne, baß er Ungemach leiben konne, wenn es zur Moth kame, baf ers thun mußte. Und foll fren geben nach eines jeglichen Billkubre, baß mans nicht mit Gefegen vornehme abzumeffen, wie ber Pabst gethan hat, gleichwie man nicht kann bas Gebet abmessen, sondern muß frey lassen, wenns eines jegliden Andacht ober Roth gibt und forbert, also auch nicht

bas Almosen, wem, ober wenn, oder wie viel man geben musse, als aus Noth und Gesetz gezwungen.

So ferne gehet aber die gemeine Regel für alle Christen, und ist jedermann geboten, mäßig, nüchtern und züchtig zu leben, nicht einen Aag, oder ein Jahr, sondern täglich und immerdar, welches die Schrist nennet Sobrietatem, nüchtern Leben: daß, od sie gleich die hohe Fasken nicht alle können halten, doch es so weit bringen, daß sie mit Essen, Arincken, Schlasen und aller Nothburst des Leibes die Maasse halten, daß zur Roth und nicht zum Ueberfluß und Muthwillen diene, und nicht also hier leben, als sen es gar um Fressen und Saussen, Aangen und Springen willen zu thun. Ob aber zuweiten aus Schwaczsteit etwas darüber geschieht, das gehe mit in den Artisckel, der da heißt, Vergebung der Sünde, wie andere tägsliche Sebrechen.

Vor allen Dingen aber siehe barauf, daß du zuvor fromm und ein rechter Christ senst, und nicht durch solch Fasten Gott wollest einen Dienst thun, sondern dein Gottesbienst soll seyn allein der Glaube an Christum und die Liebe gegen den Nähesten, daß du wartest deß, dazu du gesordert bist. Wo das nicht ist, so lasse somehr das Fasten auch anstehen. Denn Fasten soll allein dazu dienen, daß es dem Leibe ausgelegt werde, seine Lust und Ursachen zur Lust auswendig abzuhauen, wie der Glaube inwendig im Perzen thut. Das sen genug von dem Fasten gesagt.

Run muffen wir auch bie Worte ansehen, bie Christus setzt zu allen biesen bregen Studen, Almosen geben, Beten und Fasten, daß es soll verborgen senn, so werde es uns fer Bater, ber in bas Berborgene fiebet, vergelten öffents lich. Denn es ift ein nothiger Aroftspruch für bie Christen, die solche Werke rechtschaffen thun, weil es in der Welt gewißlich also gehet, daß ihr Werck geschändet und so zugebeckt und verborgen wird, bas freylich tein Gottloser kann seben, und ob ers gleich siehet, boch mit offenen Augen nicht erkennen. Als, daß wir uns zum Erempel fesen, was wir burch Gottes Gnaben Gutes thun und schaffen, das siehet niemand, und schilt und alle Welt nicht anders, benn als bit Beten, Fasten und alle gute Werde verachten und verbieten, eitel Unglack und Unfriebe ans richten. Wie wir aber beten, benbe, öffentlich und beimlich, bas sollen sie nicht sehen, wenn sie es schon boren und baben stehen, und offentlich greiffen mochten, wie wir zu Kriebe und allem Guten helfen. Denn Gott hat es also geordnet, wie bie Schrift saget, Jes. 26, 10., baß' Fursum tein Gottloser soll Gottes Ehre feben, bas ift, alles, was Gott rebet und thut, wie auch Jesaias 6, 10. saat: Verstocke das hert bieses Bolds, und lagihre Ob. ren dicke senn, und blende ihre Augen, daß sie nicht sehen mit offenen Augen, noch horen mit ihren Ohren, noch mit bem Bergen verfteben und fich betebren.

Also gehet es uns auch, beyde, mit unserer Lehre und Leben. Denn ich menne ja, unser Evangelium sep nicht verborgen an ihm selbst, sondern so erschollen, daß bees Banden.

fie es alle sehen und horen, \_sonft tobeten fie ja nicht so zorniglich bawiber; noch können sie es nicht sehen, und muß ben ihnen nicht bas Evangelium, fonbern verbammte Regeren beiffen. Zuch sehen sie beffelben Fruchte ben uns und unsere gute Werche nicht, bie wir auch gegen ihnen, als unsern Feinden, erzeigen und uns aufs bobeste vor ihnen bemuthigen, Friede und alles Gutes anbieten, und bazu treulich für sie bitten; noch sind fie nicht werth, solches zu erkennen, sondern muffen uns eben barum besto greulicher verfolgen. Also seben sie auch unser Fasten nicht, wie unsere Prediger williglich hunger und Rummer leiden, daß sie benen Leuten dienen. Aber wenn sie fasten ben einer guten feisten Collation und brey ober vier Galreben, das ift toftlich Ding und groffe Beiligkeit, gleichwie unfer Gebet muß nichts heiffen gegen ihr Plappern und Beulen in ber Rirchen.

Siehe, also muß das gange Christliche Leben verborgen sen seyn und bleiben, und kann zu keinem Ruhm kommen, noch einigen Schein und Ansehen vor der Welt haben. Darum laß es gehen und nimm dichs nicht an, obs gleich verborgen und wol zugedeckt und vergraben wird, daß es niemand siehet noch achtet, und laß dir gnügen, daß es dein Vater broben im himmel siehet; der hat scharse Augen, und kann weit in die Ferne sehen, obs gleich mit grosser, sinsterer Wolchen überzogen und tief in der Erzben zu gescharret ist: also, daß aller Christen Leben allein aus Gottes Augen gerichtet sey. Denn es wird doch nichts anders draus, wir leben, wie wir wollen, und machens, so

gut wir immer konnen: so konnen wir boch ber Welt nicht gefallen, noch recht und zu Danck thun, und soll nicht werth fenn, daß sie ihr lasse helsen und Gutes thun.

Das ift ein Stuck bes Trofts, bag wir wissen, bag bie Welt unser nicht werth ift, sondern einen andern im him= met haben, der auf uns und unfer Werck fiehet. andereift, daß er saget: Dein Bater, ber in bas Berborgene siehet, wird bird vergelten öffentlich, baß nicht allein ben bem Sehen soll bleiben, sonbern auch vergolten werben, und nicht heimlich, sonbern offentlich, daß alte Welt sehen foll mit ihren ewigen Schanden. Darum laß ihn machen, er wirds wohl an Tag bringen, daß es nicht bahinten im Finstern bleibe, auch auf Erben und vor den Leuten, wie auch der Psalm 37, 5. 6. lehret und troftet: Befiehl bem herrn beine Bege und hoffe auf ihn, er wirds wohl machen und wird beine Gerechtig= keit herfur bringen, wie bas Licht, und beine Sache klar machen, baß fie leuchte, wie bie liebe Sonne im Mittag. Siehe, wie die lieben Martyrer so schandlich sind umbracht, und bennoch jest so herfur leuchten, daß alle Welt bagegen ein lauter Stanck ift. Go ift Johannes huß vor unserer Beit verdammt, so schändlich, als nie gehöret ist, und fein Rame (ale fie menneten,) ewiglich ausgetilget; noch scheinet er fest mit folden Ehren herfur, daß seine Sache und Lehre vor aller Welt muß gepreiset werben, und bes Pabst Ding im Dreck liegt aufs allerschandlichste.

So last uns jest auch zugescharret und im Verborgenen bleiben, es wird aber die Zeit kommen, daß uns Gott wird einmal herfür ziehen, daß unsere Sache und Wesen muß leuchten vor aller Welt Augen, auch noch bier in biesem Leben; aber viel herrlicher an jenem Tage, wenn da wird herfür treten ürgend ein armer Mensch, mit seinen Fruchten und guten Werden bas gange Pabstthum und Wett zu schanden machen, daß sein Ding eitel Licht und Klarheit, jenes aber eitel Unflath wird seyn. Allein, baß wir uns an Christi Wort halten, und nichts bran kehren noch ansechten lassen, ob wir jest beschmist ober ins Finstere gelegt werben von der Welt, sondern sehen auf ihn und alles thun um seinetwillen. Denn Gottes Werd und Wort kann boch nicht babinter bleiben, sonbern muß herfür ans Licht, wie tief es verscharret und vergraben wird: daß ich mich selbst oft habe verwundert, wenn ich bas Pabstthum gesehen habe, wie der Teufel bas liebe Evangelium durch bes Pabst Greuel in einen Misthaufen und Pfügen geführet hat und so tief verschüttet, daß ich bachte, es ware nicht möglich, daß die Wahrheit immer mehr sollte herfur kommen unter so viel Verführung ber Messen, Fegfeuer und unzählig anderer Greuel; noch bat es herfür gemußt, eben ba es am allertiefften lag und fie menneten, es follte ihr Ding nun ewig stehen.

Also ist es Christo auch selbst gangen, daß sie ihn unster die Erden gebracht hatten und menneten, sie hatten ihn nun so tief verscharret, daß niemand mehr von ihm singen noch sagen sollte: da bligete es herfür und leuchtete durch sein Wort so starck, daß sie alle drüber mußten ewiglich zu boden gehen. Darum sollen wir auch sicher sepn, weil

wir sein Wort haben, daß unsere Lehre und Werck muß ans Licht kommen und vor aller Welt Augen gepreiset werben, obs gleich jest verborgen liegt, es sen, benn, daß. Sott felbst muffe im Dunckeln bleiben. Siehe, bas ift die troftliche Berheiffung, und gegeben zur Bermahnung, obs. ben der Welt nicht angesehen wird; denn sie ist zu blind, und als wenig sie Gott erkennet, so wenig kann sie fein. Wort und Werck erkennen, und soll nimmermehr bazu. kommen, daß sie sehe, welch ein groß Ding es um ein getauft Kindlein, ober einen Chriften, ber bas Sacrament empfahet und gerne Gottes Wort horet, sonbern muß es ansehen als für eir schlecht Bafferbab, ober Stud Brobs, und ein unnut Gefchwate. So fiehet sie auch nicht, was ber thut, ber da recht fastet ober betet. Darum besehlen wirs bem, der es sehen kann, und hoffen, baf er die blinben, tollen Beiligen zu schanden machen wird mit ihrem groffen, gleiffenden Wesen, bamit fie jest ber Chriften. Leben und Werck verbunckeln.

19. Ihr sout euch nicht Schäfe sammlen auf Erben, ba sie die Motten und ber Rost fressen, und babie Diebe nachgraben und stehlen zc.

Er hat bisher erstlich ihre falsche Auslegung ber: Zehen Gebote gestraft, und die verschorrene und verdunckelte: Zehre geläutert und rein gemacht, darnach wider ihre salsche, gleissende Wercke die rechten guten Wercke geleheret: also, daß man bende, die Zehen Gebote recht versteher und die Wercke rechtschaffen thue. Run sähet er an, zu

warnen wider die Ansechtungen, so diese Lehre hindern, und treibt solches fast durchaus dis zum achten Capital, und wirds aus der Maassen gut machen, als ein köstlicher Meister, der nichts unterläst, was dazu dienet, das er uns in der rechten Lehre und Leben behalte.

Und zum ersten nimmt er für sich bas schone, groffe Lafter, welches ba heißt ber Geig. Denn bas find fast bie zwo schandlichsten Plagen, so ba immer mit folgen, wo man bas Evangelium lehret und barnach leben will. Bum ersten falsche Prediger, so die Lehre verderben; -barnach Juncker Geig, ber da hindert am guten Leben. Wie wir jest sehen, nachdem bas Evangelium wieder ist geprebiget, baß die Leute viel geißiger werden, benn zuvor, scharren und kragen, als wollten sie gar hungers sterben, welche porhin in der Blindheit giengen, als waren sie verstarret, liessen ihnen predigen, was einem jeglichen traumete, und gaben, mas fie follten, mit Saufen, baß fie felbft nicht sahen, noch klagten, was ihnen abginge; jest aber, weil ihnen die Augen find aufgethan, baf fie feben, wie fie leben und rechte gute Werke thun follen, seben sie so genau auf ihren Pfenning und geigen, als wollte jeglicher gerne ber Welt Gut allein zu sich reiffen: bag iche nicht kann anders deuten, noch rechnen, wo es herkomme, benn daß es muß eine lautere Plage sepn vom leibigen Teufel, ber allezeit neben dem Lichte des Evangelit dis schandliche Lafter, besselbigen zu hindern, mit einwirft. Denn bas Evangelium gibt uns ja ben Troft, bas wir nicht allein bort ewig leben sollen, sondern auch hier zu effen gnug

haben, wie Psatm 8, 7. 8. stehet, daß Christus ein Konig und Herr soll senn über alle Welt und in seinen Handen habe Schafe und Ochsen und alle Thiere auf Erden, daß er uns ja nicht wird lassen Hungers sterben. Nun das wissen wir; noch stecken wir auch selbst viel tieser im Geit und Sorge zeitlicher Rahrung, denn zuvor, und will uns allenthalben sehlen und zurinnen, und können nicht den zehenten Theil Gott zu Ehren geben deß, so wir zuvor dem Teusel in Rachen verschüttet haben.

Soldes hat Christus auch an viel mehr Orten gezeigt und zuvor gesagt, als ba er seine Apostel ausschicket, zu predigen, ist seine größte Sorge und Warnung, daß sie sich buten für den zwegen, falscher Lehre und Geis, und befiehe let ihnen hart, daß fie keinen Borrath follen mit fich auf ben Weg nehmen, noch forgen, was sie essen und trincken sollen, Matth. 10, 9: also, das es (wie gesagt) bie zwen schändlichsten Stude senn in der Christenheit, badurch es gar verberbt wird, geistlich ber Glaube, durch falsche Lehre, leiblich die Früchte, burch ben Geis. Darum ift bier Predigens und Warnens noth, wenn die Lehre und Leben angerichtet ift, daß man ja wohl zusehe, baß man daben bleibe und fich nicht laffe wieder bavon führen durch falsche Beutung ber Schrift, barnach fich hute vor dem Weis, bas er und nicht heimlich erschleiche und einnehme, alfo, bag wir unfer Datum segen aufe Zeitliche, bag wir bier anua haben, als fen es bamit ausgerichtet.

Denn es ift ein gefähtlich, anklebend Uebel und kann abei einen Schein und schone Gebankten machen, baß

tann sicher wissen. Denn wenn sie sehen, wie es ihnen gehet in der Welt, die ihnen alle Plage anlegt und nicht einen Bissen Brods gönnet, daß sie ihrenthalben wohl müßten Hungers sterben, wie man jest dir armen Prediger läßt Kummer und Roth leiben: so werden sie also angessochten, daß sie auch dencken, wie sie was kriegen und sür sich bringen, daß sie in der Welt bleiben können, so lange, die sar in die Weltsorge und Geist gerathen, und darüber ihr Predigtamt sallen und liegen und etliche das Evangelium gar sahren lassen.

Siehe, barum fahet nun Christus mit viel Worten an zu predigen wider den groffen Abgott Mammon, und mahlet ihn aufs allerschändlichste ab, daß man sich ja dafür hüten solle, und spricht zum ersten: Sammlet euch nicht Schäse auf Erden, da sie die Motten und der Rost fressen, die Diebe darnach graben. Da gibt er denen Schäsen auf Erden drep Fundgrüdner, nemlich Rost, Motten und Diebe. Das sind ja schändliche hüter, wenn man sie über Schäse seset. Run hats Sott sein geordnet, daß, wo ein Schas ist, da müssen auch solche Sesellen seyn, die sein hüten, gleichwie gemeiniglich die Sperlinge oder Ratten und Näuse den dem Korn. Denn es ist auch nichts def sers werth, weil wir des Gelds und Guts nicht recht drawchen, sondern durch den leidigen Geis zu uns scharren und keiner dem andern gibt, noch gönnet zc.

Es heissen aber nicht allein Motten und Rost, so die Aleider, oder Eisen und Erg fressen, noch Mäuse und Nat-

ten, die man mit Fallen fanget, auch nicht bie allein Diebe, so beimtich bie Rasten raumen, sonbern auch bie groffen, lebenbigen Motten und offentliche Diebe, als bie groffen Gifenfreffer und Scharrhanfen zu Bofe, die einem Kürften können Boben und Beutel lecren und zulest um alles bringen, was er hat; also auch in Stabten, nicht allein, die einem Burger zum Sause hinein steigen, sondern eine Stadt fein heimlich aussaugen mit Wuchern und Schinden auf bem Marct und wo sie konnen. Alfo, bas kurgum, wo Gelb und Gut ift, ba muffen auch Ekotten und Diebe senn, barnach gerichtet, und ift alles in ber Welt voll soldjer Ratten und Mause, wo nur Leute unter einander wohnen. Donn was ift ein untreuer Rath zu Hofe ober Amtmann anders, benn ein solcher Rost ober Motte, ber nirgend zu bienet, denn bag er eines Fürste. Welb und Gut wegfriffet, weil etwas ba ift? Wie benn jest folder Beuchler viel find, bie mit täglichen, fcweren, unnothigen und vergeblichen Koftungen die Fürsten arm machen und nichts barnach fragen, ob ein Fürst gebene ober verberbe, wenn sie nur in seinem Gelbe Berren senn und regieren, wie sie wollen.

Also auch in allen Stabten und Dörfern sindet man alles voll eitel Ratten und Motten, bende, groffer und kleiner, heimlich und öffentlich, als Schuster, Schneider, Fleischer, Becker, Bierbrauer und Schencken, und andere Handwercker, Arbeiter und Taglohner. Ja in einem jegtichen Pause, wer einen faulen, untreuen Knecht ober Magd hat, was hat er anders, benn einen Kornwurm,

ber ihm mehr wegfrift, benn wenn er ben Boben voll Ratiten und Mause hatte? Nun siehe, was der Mammon vor ein seiner Gott ist, der keine bessern hater und Hofgesinde um sich hat, denn eitel Rost und Motten, daß, wenn man lange grosse Schätz gesammlet hat, so muß doch so weggescessen werden von solchem Gesinde, daß sein niemand froh wird, noch geneusset, der es geniessen sollte. Und sind nicht viel grosser Herren und Fürsten Schätz jemal wohl angelegt, sondern gemeiniglich durch Ariege verheeret, oder burch solche lose Freswürmer ausgestet, oder sonst unnühlich umbracht und verschleubert! Darum sind die am besten dran, die nicht viel Schätz haben; denn sie has ben nicht viel Ratten zu ernähren und dürsen sich vor Dieben nicht sürckten.

Wie aber, soll man benn gar keine Schätze haben, und alle hiermit verdammt seyn die Schätze auf Erden sammt len? Das muß ja-auch nicht seyn. Denn sollten sie alle thun, wie du und ich, so hätte morgen niemand nichts im Hause und Hose. Es mussen ja Perren und Fürsten Borrath schaffen und haben sur Land und Leute. Denn dazu hat Gott Gold und Silber erschaffen und ihnen Bergwerke gegeben. So lesen wir in der Schrift, daß Moses den König lehret, daß er nicht sollte zu viel Pferde, Gold und Silber haben, 5. Mos. 17, 16. Damit läßt er ja zu, daß er möchte mässig Schätze sammlen, wie auch der König Salomo selbst von sich rühmet und der Patriarch Joseph so viel sammlete, daß er das gange Egypten, mit Korn, Geld, Gut, Vieb und Leib dazu, des Königs eigen mechte,

als gant leibeigene Leute. So hatte Abraham auch viel Schafe, Gold und Silber, damit er handelte und kaufte. Was wollen wir denn hiezu sagen, daß er so klar verbeut, wir sollen nicht Schäte sammlen, so er doch (wenn man mit ihm rechten wollte) auch selbst einen Vorrath gehabt, weil ihm Judas den Beutel und Geld nachtrug, und den noch immer etwas Baarschaft hatte, daß ihnen nie etwas gemangelt, wenn er die Jünger ausschicke, wie sie selbst sagten? Warum verbeut er denn hier solches und sagt, sie sollen kein Geld, noch Taschen, noch Schuh mit sich tragen?

Antwort: Es ist oft genug gesagt, daß Christus in diaser Predigt lehret einen einzelnen oder Christensmann, und daß weit von einander zu scheiden sen ein Weltmann und ein Christe, oder eine Christliche und weltzliche Person. Denn ein Christe heißt weder Mann noch Weib, Jung noch Alt, Herr, Anecht, Känser, Fürst, Bauer, Bürger, noch nichts, was in der Welt gehet und genennet mag werden, hat keine Person noch karven nicht, und soll nichts in der Welt haben noch wissen, sondern ihm gnügen lassen an dem Schat im himmel. Wer nun solsches nicht wohl unterscheidet, der kann solcher Sprücke keinen recht verstehen.

Ein Fürst kann wol ein Fürst senn; aber als ein Christ muß er nicht regieren, und nachdem er regieret, heißt er nicht ein Christ, sondern ein Fürst. Die Person ist wol ein Christ; aber das Amt oder Fürstenthum gehet sein Christenthum nicht an. Denn nachdem er ein Christ ist,

lehret ihn das Evangelium, daß er niemand soll Leid thun, nicht strafen, noch rächen, sonbern jebermann vergeben, und was ihm Leid ober Unrecht geschieht, soll er leiben. ift (fage ich) eines Christen Lection. Aber bas würde nicht ein gut Regiment machen, wenn bu bem Kursten wolltest atso predigen; sondern so muß er sagen: Meinen Chris stenstand lasse ich geben zwischen Gott und mir, bas habe seinen Bescheid, wie ich gegen ihm leben soll; aber über und neben dem habe ich in der Welt einen andern Stand ober Amt, daß ich ein Kurft bin. Die Person gehet nicht gegen Gott, sonbern zwischen mir und meinem ganb und Da gehöret nicht her, wie bu gegen Gott leben und was du für bich thun und leiben sollst; das las sür beine Christenperson gehen, als die nichts mit Land und Leuten zu thun hat. Aber beine Fürstliche Person soll ber keines thun, noch bamit zu schaffen haben, sonbern benden, wie sie das Regiment handhabe, Recht und Frieden halte und schute, bie Bosen strafe.

Siehe, so sind bende Stånde oder Aemter recht getheistet, und doch in einer Person, und so zu rechnen widerwartig, daß eine Person soll zugleich alles leiden und nicht leiden; aber also, daß jeglichem Amte das seine unterschiedslich zugetheilet werde; nemlich, wie gesaget, wenn michs antrisst als einen Christen, so soll ichs leiden, aber wenns antrisst eine weltliche Person, so nicht zwischen Gott und mir, sondern an Land und Leute gebunden ist, (welchen mir besohlen ist, zu helsen und zu schüßen, und das Schwerd bazu in die Hände gegeben) da gilts nicht leiden, sondern

has Wiberspiel. Also hat ein jeglicher Mensch auf Erben gwo Personen, eine für sich selbst, an niemand verbunben, benn an Gott alleine; barnach eine weltliche, bamit er an andere Leute gebunden ist, wie wir benn in diesem Leben unter einander senn muffen, als ein Chemann ober Hauswirth an Weib und Kind, welcher, ob er wol ein Christ ift, soll er boch von ben Seinen nicht leiben, baf fie Büberen ober Muthwillen im Hause wollten üben, sondern bem Bosen wehren und strafen, daß sie thun mussen, mas recht ift. Wenn bu nun solchen Unterschied recht weissest, so ift Christi Lehre leicht zu verstehen; benn er rebet bier und in allen seinen Predigten nichts davon, wie eine Weltperson thun und leben soll, sondern wie bu rechtschaffen te. ben sollst gegen Gott als ein Christ, ber sich nichts zu bes kummern hat um die Welt, sondern allein bencken soll nach einem anbern geben.

So sage nun auch zu biesem Tert: Meine Person, bie ein Christe heißt, soll nicht für Geld sorgen, noch sammlen, sondern allein an Gott mit dem Hengen hangen. Aber äusserlich mag und soll ich des zeitlichen Guts brauchen, sür meinen Leib und sür andere Leute, so senne meine Weltperson gehet, Geld und Schäße sammlen, doch auch nicht zu viel, daß auch nicht ein Geiswanst daraus werde, der nur sür sich selbst trachtet und nicht zu ersällen ist; denn eine Weltperson muß Geld, Korn und Vorrath har ben für sein Land, Leute oder andere, die ihm zugehören. Als wenn man könnte so regieren, wie der Patriarch Joseph in Egyptenland, daß alle Boden und Kästen voll Vors

raths waren, und das Land so fassen, daß es mit aller Rothdurst versorget ware, davon man könnte den Leuten helsen, vorstrecken und austheilen, nenns Roth ware: das ware ein recht seiner Schat und des zeitlichen Guts wohl und Christich gebraucht. Denn was ein Fürst sammlet, das sammlet er nicht für sich, sondern als eine gemeine Person, ja ein gemeiner Vater des ganzen Landes. Denn wir müssen ja nicht alle Bettler seyn, sondern ein jeglicher so viel vor sich bringen, daß er sich nähren könne und nicht andere beschwere, und dazu andern helse, und atso einer zum andern sese, wo es noth thut.

Also soute eine jegliche Stadt sammlen, so viel sie könnte, zu gemeiner Noth, ja auch ein jeglich Kirchspiel einen gemeinen Rasten für die Armen. Das hiesse nicht unrecht, sondern Christlich Schäse gesammlet.

Aber die so geigen und scharren, daß sie nicht können aushören, und doch niemand lassen geniessen, daß auch sie seitek nicht frolich dursen brauchen, denen soll es auch so gehen, wie hier stehet, daß eitel Motten, Rost und Diebe wegsressen, daß, wie es gewonnen ist, wieder hingehe; wiewel es sonst auch oft geschieht, daß, obs gleichwohl gesammlet ist, dennoch so ausgefressen wird. Denn es muß doch dem zeitlichen Sut aus Erden nicht besser widersche ven. Sehets nun denen so, die doch rechte Schäße sammelen, wie vielmehr denen, die nichts anders suchen, denn das Geld, nicht aber den Brauch, Rugen und Frucht des Gelds; dem es ist hier so gesegnet, daß Motten und Rost mussen dendber den des Wotten und Rost mussen des des den der den were sieh hier so gesegnet, daß Motten und Rost mussen dendber den der den were gestohlen were

ben, daß doch keinem gelinget, der so geißet und krahet; und wenn ein Bauer schon viel gesammlet hat, muß ers doch nicht brauchen, stehet ihm auch nicht an, sondern muß vergraben, daß es weder ihm, noch andern zu Nuhe komme, ohne daß die Würmer dran nagen und beissen, oder den Landsknechten und Juncker Scharrhansen zu Theil werde, daß es ja nicht besser angelegt werde.

So will nun Chriftus mit biefen Worten uns aus bem Sinn reben, bag wir nicht so geigen nach bem Mammon, und redet so verächtlich und schmablich bavon, daß er ihm nicht konnte nehrlicher reben. Denn was ist bas vor ein Gott, der nicht so viel vermag, daß er sich des Rosts und ber Motten erwehren konnte, sondern muß sich taglich wege fressen und verzehren lassen und ba liegen jedermann zum Raube, baf ihn friffet, mas brüber kommt, und ein jeglicher Dieb wegträget. Das ift ja verbrüftich, einen solchen ohnmachtigen Gott haben, ber Roft, Motten und Dieben unterworfen, der boch die gange Welt regieret. Darum follten wir uns schämen, bag wir solche Leute find, die fich an solchen rostfressenben Schat hängen und alle ihren Trost brauf segen. Weil ihr benn solches wisset (will er sagen), so setzet euer hert nicht barauf, baß ihr auf Erben Schate fammlet, fonbern laßt euch gnugen an bem, was euch Gott hier gibt, und sehets in bie Gefahr, daß euch moge umkommen ober gekommen werben. Denn es wird nichts anders braus, sonberlich wer ba will ein Christ seyn und feinen herren bekennen ober prebigen, ber muß alle Stunben gewarten, baß man ihn ausbeiffe und verstoffe, als

ber die Welt und alle Teusel hat auf sich gelaben. Golf ers benn aussühren, so muß er einen Muth fassen, daß er ihre Schätze und Güter verachten könne und einen andern, bessern Schat wisse.

Darum spricht er: Sammlet euch Schage im himmel, bas ift, laßt ber Welt ihre rostfressige, rauberische und biebische Schäße, als bie nichts beffers werth ift, daß sie ihre Lust und Arost daran habe. Aber ihr, so nicht von der Welt send, sondern gen himmel gehoret, und burch mein Blut bazu erkauft send, daß ihr ein ander, ewig Gut sollt haben, bas euch bereit und bestellet ist, lasset euer hert hier nicht gefangen nehmen, sondern, ob ihr in solchem Amte und Stande lebet, baß ihr mußt bamit um. gehen, daß ihr nicht baran hanget, noch ihm bienet. Trachtet aber darnach, wie ihr jene Schäße kriget, die euch im himmel bengelegt find. Denn bas find rechte Schätz, ba nicht Motten noch Rost können zukommen, und wohl sicher sind vor allem, was fressen und stehlen kann. Denn sie sind so gelegt, daß sie immer gang und frisch bleiben, und so verwahret, baß niemand barnach graben kann.

Wer nun will ein Christe senn, der mag ihm diese Beitzung und Rhetorica lassen gefallen. Denn es sollte ja einem geitigen Wanst gefallen und sein Hert lachen, wenn man ihm einen solchen Schatzeigete, den kein Rost fressen und kein Dieb stehlen konnte. Aber die Welt soll solches nicht achten, weil sie es nichtssiehet noch tappet, sonzern bleibet an dem Golde und Silber hangen, das sie siehet

Stunde sicher ist vor Rost und Niehet, daß es nicht eine Stunde sicher ist vor Rost und Dieben. Aber wir predigen auch denenselben nicht. Wer sich nicht will an Christi Wort halten und sich richten nach dem unsichtigen Schatz, der sahre immer hin, wir wollen niemand mit den Haaren herzuziehen. Aber siehe zu, wenn diß dazu kömmt, daß du sollst und mußt davon sahren, so russe denn deinen Schatz an, den du gesammlet hast und deinen Arost darauf gesetz, und siehe, was du daran habest und dir damit gesholsen sen.

Aber es gehet, wie geschrieben flehet Ps. 76, 6. Die reichen Wanste, bie bem Mammon gebienet hatten, ba sie follten sterben, ba funden sie gar nichts. Das ist ja ein schrecklich Ding, baß bie, so ihr ganges Leben bem Mam= mon gebienet, und um seinetwillen manchem Unrecht und Schaben gethan und Gottes Wort verachtet, boch in ber Roth nicht ein Saar breit konnten geniessen. Da werben ihnen erft die Augen aufgethan, daß sie in eine andere Welt seben und um fich tappen nach bem, was sie gesammlet haben zum Vorrath, so finden sie nichts und läßt siemit Schanden leer hinfahren: so wird ihnen benn so angst und bange, daß sie darüber vergessen, was sie gesammlet haben, und im himmel auch nichts finden. Und geschieht ihnen eben, wie Chriftus, Luc. 12, 19. 20., fagt von bem Reichen, ber einmal einen koftlichen, guten Berbft erlebet hatte, bag er die Scheuren wollte abbrechen und gröffer machen, und bachte, nun gute Tage zu haben, und fprach: Liebe Seele, bu haft nun groffen Vorrath auf viele Jahre,

if und trind und habe guten Muth. Siehe, bas ift bas Mauerlieblein, bas alle Beismanfte fingen; aber was folget barauf? Du Rarr, biefe Racht wirb man beine Seele von bir forbern und wes wirb es fenn, bas bu bereitet haft? Alfo hat er benbe, biefen Schas verloren und muß fines gesammleten Guts auch beraubet werben, und so schablich, bas er auch nicht weiß, wer es kriegen soll.

Denn so gehets in ber Welt, weil man felten groffe Schabe gottlich jusammen bringet, bas fie es nicht muffen se wohl anlegen, als sie gerne wollten, ober jemand zu Rube kommen, sondern so verstieden, daß es niemand weiß, wo es bleibet, wie ich bereits viel erlebet habe. Und sonderlich, wo ein Arleg angehet, da gehets nach Freuden und Wunsch, wie der Teufel will, daß es kriegen die Eissenfresser, denen es wie gedacht ift, und bazu dem Leuten alle Plage dasur anlegen.

Darum, wenn gleich einer lange sammlet und semand fragt, wer es kriegen soll: so muß er sagen, er wisse es nicht, Ps. 39, 8. Und dommt boch babin, daß es nicht so gerath, wie ers gebacht hat. Darum ist er ja ein großer Rarr, daß er alle seinen Arost und heil barauf sezet und sich sein Lebtage mit solcher Gorge und Angst zumartert, und doch selbst nicht weiß, wem ers vorgesammlet hat; noch wills niemand achten. Denn ber Menschen Blindheit und Bosheit ist zu groß, und die Welt will kurhum Welt bleiben und die Plage haben, daß sie dem rostressigen Schat diene. Und wenn sie lange gedienet und Gott erzirnet hat, so muß sie zu Lohn haben, daß er am lehten

spott und Schaben haben. Das läßt sie ihr nicht wehren, so wenig dem Feuer zu wehren ist, daß es nicht brenne, oder Wasser nicht lösche. Darum laß sie nur fahren, und wisse, daß diß dir, als einem Christen, gepresdigt ist, daß du benckest, wo du deinen Schaß haben und sinden sollest, da er dir gewiß ist und ewig, bleibet, und nicht kann verrückt, noch einem andern werden, und untersdeß des weltlichen Guts brauchest und gehen lassest, wie es gehet, als eine fahrende Paabe, und wo du so Schäße sammslest mit Sott und Ehren, so wird er auch zusehen, daß es bleibe, wo es bleiben soll, daß es dennoch unverloren sey, sondern wohl angelegt und viel Gutes bamit geschaffet werde.

Das beschleuft nun Christus mit einem Spruch unb sprickt: Wo de in Schat ist, da wird auch dein Dert senn. Das ist gleich geredt, als wir Deutschen von einem Geiswanst sagen: Geld ist sein Hert, das ist, wenn er nur Geld hat, das ist seine Freude und Arost und Summa sein Gott; wiederum, wenn er nichts hat, das ist sein Tod, da ist tein Hert, Freude noch Arost. Darum will er sagen: Schet euch sur und prüset euer eigen Hert, und wisset gewistlich, daß euer Pert wird gar an dem Orte seyn, da euer Schat ist, wie man auch sonst psieget zu sagen: Was dem Menschen liebet, das ist sein Gott. Denn da trägt ihn sein Hert zu, gehet Tag und Racht damit um, schläft und wacht damit, es sey Geld oder Gut, Lust oder Ehre. Darum siehe nur auf dein eigen Hert,

so wirst du bald sinden, was darinne stedt und wo dein Schat ist. Denn das ist ja wohl zu fühlen, ob du so grosse Lust und Fleiß dazu hast, daß du Gottes Wort hörest und darnach lebest und jenes Leben erlangest, als wie du viel Gelds und Guts sammlest und vor dich bringest.

Denn, ist das Hert so gesinnet und sich auch also beweiset, wo es zu beweisen ist, das ich lieber nicht allein Gelb und Gut, sondern auch meinen hals verlieren wollte, benn bas Evangelium laffen ober verachten, und bem Nachsten Unrecht und Gewalt thun um meines Rugens willen: fo kann ich schliessen, baf Gelb und Gut nicht meines Bergens Schat ist, ob ich gleich auch sammle und zu rathe halte, sondern, baffelbe fren in die Gefahr und Schange geset, nach einem anbern Schate trachte im himmel, nemlich in Gottes Wort verborgen. Wiederum aber, wenns also um bich stehet, daß du lattest predigen, lehren und vermahnen, was man will, und gehest hin und bendest, wie du genug habest und beinen Pracht führest, nichts barnach fragest, ob bu bem Rachsten recht ober unrecht thust, wenn bu nur das Deine habest und beine Rechnung so machest, bag bu mit einem Pfenning zween, ja zehen sammlest, Gott gebe, wo er mit seinem Wort und. - Predigern und die Welt mit ihrem Recht bleibe: da kannst bu ja auch greiffen, bag bein Schat nicht droben im himmel ist, sondern ben dem Rost und Motten stedt, jogar, daß du lieber Gott und Welt erzürnest, ehe du wolltest bir einen Pfenning lassen abgehen und um ihrentwillen etwas laffen fahren; wie jest Bauer, Burger, Abel, allenthal=

ben unverschämt rebet und ledt, die um eines Hellers wils len dürfen Gottes und sein Weltregiment in die Schanze schlagen, auf daß ja dieser Spruch wahr bleibe und mit ber That sie überweise, weil sie nicht wollen hören, noch ihnen sagen lassen. Denn es wird doch nichts anders draus, wenn wir uns gleich lange darum bekümmern und gerne anders sehen. Darum ist das beste, wenn mans ihnen gesagt hat, daß man sie lasse sahren und ja so sehr verachte und lache, als sie uns thun. Denn Gott spricht, Ps. 2, 4. 5., er könne anch kachen und so lachen, daß es ihnen wird ein sauer Weinen werden, das heißt, er wird mit ihnen reden in seinem Jorn und in seinem Grimm wird er sie schrecken.

22. Das Auge ist des Leibes Licht, wenn nun dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht seyn.

Das ist eine Warnung, daß wir uns nicht lassen betrügen durch die schone Farbe und Schein, damit sich der Seit kann schmücken und den Schalck becken. Denn, wie ich habe gesagt, es ist kein kasker unter allen leiblichen kaskern, das die Leute mehr betreuget und grössern Schaden thut, bende, dem Evangelio und seinen Früchten. Denn es ist ein solzcher Sesell, der da hindert, wo er kann und mag, daß das Evangelium nicht geprediget werde und ben den Leuten bleibe. Und obs gleich geprediget wird, so sind doch die Prediger, so in den Seitz gerathen, auch kein nütze: also daß, bende, der Leute halben, die es hören sollen und die es predigen sollen, gedämpst wird, daß, die es wohl haben, wollen die

Prediger nicht nähren und lassen sie ihrenthalben wol Hungers sterben, und weil solches bie Prediger seben, geben sie sich auch barauf, daß sie nicht durfen ber Leute Gnabe leben. Die find benn viel schablichere Feinde, benn Denn obgleich ein Bauer geitig wird und bie anbern. nichts gibt, bas Evangelium zu erhalten, kann bennoch ein Prediger ernähret werben, obs auch gleich kummerlich zugehet. Aber wenn bie Prebiger felbst brein gerathen, so wird ihnen bas Evangelium nicht schmeden, bas fie barum follten etwas leiben und wagen, sonbern werden ihre Rechnung barauf machen, daß ihrem Bauch nicht abgebrochen werbe, und prebigen, was man gerne horet und Gelb tragt. Darum gibt St. Paulus biesem Laster ben Ramen sonder= lich, baß es heißt ein Gogenbienft, ober Abgotteren, als bas stracks wider ben Glauben gehet, welcher ift bie rechte Gotteren, ober Gottes Ehre, Eph. 5, 5. Col. 3, 5. Denn es machet ben Mammon und ohnmachtigen Pfenning zu seinem Gott und Herrn; was der will, das thut er, so lebt und predigt er und ift gar fein eigen und gefangen, bağ er nach Gottes Wort nichts mehr fragt und nicht einen Beller um seinetwillen in Gefahr feget.

Nun kann Christus nicht mehr bazu thun, benn baßer solche Laster strafet und bafür warnet, wer sich will warnen lassen, wie es benn wohl noth ist. Denn auch bie Frommen sich schwerlich bafür hüten können, daß sie nicht betrogen werben. Aber die andern gehen sicher bahin, als gar darinne ersossen, ungeachtet, was man predigt und sagt. Die Jüden waren auch solche Gesellen, in ihrem Beit ersoffen, wie denn er sie immer mußte schelten; und alle Propheten wenn sie vom Glauben ausgeprediget haben, so ist nichts, denn eitel Strasen und Schrepen über den Seit, wider ihre Prediger und falsche Propheten eben sowol, als den gemeinen Hausen. Aber es half auch nichts, ohne den wenigen, die noch daden behalten wurden, um welcher willen Christus und wir alle noch müssen predigen, und die andern sahren lassen, weil sie wollen des Teufels sepn.

Mun, biesen Spruch hat Christus auch mehr benn einmal gebraucht, als einen gemeinen Spruch, nicht allein
auf den Geiß, sondern auch auf andere Stücke, sonderlich
auf die Lehre. Denn in der Lehre gehets so zu, daß die Rottengeister und Lügenprediger vorgeben, sie mennens
von ganzem Perzen und rechtem Ernst, und suchen Gottes Ehre und der Seelen Peil, daß viemand so sehr rühmet
und schwöret, als sie. Da halt er ihnen vor die Warnung: Siehe dich vor, daß dein Auge einfältig und nicht
ein Schalckauge sen, das ist, daß deine Mennung und Rühmen recht und nicht ein heimlicher Schalck sen, und dich
selbst nicht betrügest mit salschem Wahn und Gebancken.

Des mussen wir ein wenig weiter ben Text ansehen und grob anzeigen mit Exempeln (wiewol es nicht möglich ist, alles zu erbenden, wie mancherlen sich der Schalck verbreben und beheisen kann), auf daß man sich lerne dafür hüten. Denn es ist auch ben ben Christen eine gemeine Unsechtung, daß niemand gläubt, daß so wenig Leute rein bavon find; benn bie Heyben und andere machens sein grob, das mans wohl greiffen kann.

Daß nun Christus spricht: Das Auge ist bes Leibes Licht, ist von bem natürlichen Leibe genommen. Wenn ber kein Auge hatte, so hülse keine Sonne, wenn sie noch hundertmal so helle schiene. Darum hat der Leibe kein ander Licht, das ihn sühren und weisen moge, denn das Auge; weil er damit sehen kann, darf man nicht sorgen, daß er muthwillig neben der Brücke in die Elbe sahre, oder durch Hecken oder Busche, oder ins Feuer, oder unter die Spiesse lausse; denn das Licht verwahret ihn wohl vor Gessahr und Schaden. Wer aber kein Auge hat, und soll gehen, der gehet über holt und Stein, die er sället und den Hals stürzet, oder im Wasser ersäuft; denn es ist kein Licht, sondern eitel Finsternis da.

Also (will er sagen) gehet es auch im Christlichen Wesen, sonberlich mit dem Geiß. Da siehe zu, daß dein geistlicher Leib habe ein Auge, das ist, eine rechtschassene, gute Meynung und Verstand, daß du wissest, wie du gläusbest und lebest, und nicht dich selbst versührest mit falschem Wahn und Dünckel. Als zum Erempel, wenn du so denckest: Ich will arbeiten und etwas thun, daß ich etwas erlange und mich nähre mit Weib und Kind, mit Gott und Ehren; und gibt Gott, daß ich meinem Rächsten auch kann dienen und helsen, das will ich gerne thun. Siehe, das ist das Licht oder geistlich Auge, aus Gottes Wort, as dir zeiget, was beinem Stand zugehöret und dich eiset, wie du ihn sühren und barinne leben sollst. Denn

bas ist recht und muß senn, weil der Leib hier lebet, daß ein jeglicher etwas schasse, daß er sich nähre und Haus halte.

Aber da siehe nun zu, daß solch Auge nicht ein Schald werbe und bich betrüge, sonbern bas bu es thuft einfältiger Mennung, und allein bas vorhabest, bag bu arbeitest und thuft, mas bein Stanb forbert, zur Rothburft für bich und ben Rächften, und nicht unter folchem Deckel etwas anders suchest, nemlich, wie du beinen Geis bamit fulleft. Denn barauf ift Fleisch und Blut ein Meifter, bas foldes Lichts migbrauchet und gum Schein vorwenden kann. Als wenns nun angehet, daß du etwa eine Rahrung vor bich bracht hast; das dir solches geliebt, und nur bendest, wie bu es ben einander behaltest und groß fer machest, und wo bu einen Gulben haft, noch gerne zehen bazu hatteft: flebe, ba lauft bas Schalds Auge mit, bas nicht allein sehet auf bie Rahrung unb Rothburft, sondern auf seinen Geis, und kann sich boch fein schmücken, bas es nicht ben Geis suche, sonbern thue, was ibm Gott befohlen bat, und nehme an, was Gott gibt.

Wohlan, da kann dir niemand ins herz sehen und bich richten; aber siehe du setosk zu, daß dein Auge nicht ein Schaldsauge seh. Denn es ist dalb geschehen, und liebet machtig sehr; sonderlich wenn man fühlet, was es zuträgt und gewinnt, so ist die Liebe durstig und wird ninmer satt, und die Natur ohne das sonst dazu geneigt; so kömmt denn huren und Buben zusammen, und gehet, wie es gehen soll, daß es wahr ist, wie man sagt! Occasio kacit

furem, Gelb macht Scholcke. Darum warnet Christus die Seinen so fleissig. Denn die Welt ist ein lauter hur renhaus und gar in diesem kaster versenckt; und wir auch selbst mussen darinnen leben, und solche Erempel und Reistung und ansicht, daß wir in grosser Gesahr stehen und wohl vorzusehen haben, daß wir und den Teufel nicht lassen reiten.

Wenn nun bein Auge einfältig ift, spricht Christus, so ist bein ganger Leib Licht, bas ist, alles, was bu thust und lebst in aufferlichem Wandel, nach beinem Umt und Stande, bas ift alles rechtschaffen, gehet nach Gottes Wort, aus rechter Meynung, baß es leuchtet, wie bie Sonne por Gott und Menschen, und bestehet por aller Welt, und ist alles, was du thust, kostlich, und kannst mit gutem Gewiffen bes zeitlichen Guts brauchen, als redlich und gottlich gewonnen. Wieberum, wenn bein Tuge ein Schald ift, bag bu nicht barinn hanbelft, wie bein Amt und Gottes Befehl gibet, sondern trittest aus der Bahn, und benckeft nur, wie du beine Lust und Liebe zum Gelb buffest: so ist bein ganger Leib finster, und alles, mas bu thust, vor Gott verbammt und verloren, ob du gleich vor ber Welt ein frommer Mann gescholten wirk. Denn ber Leib laffet sich führen mit feinem gangen aufferliden Wesen und Leben, wie ein Blinder, und kann nicht anders gehen noch leben, benn wie bas Auge führet.

Also will er uns gewarnet und eines jeglichen Gewissen besohlen haben, daß er zusehe, wie seine Meynung und hert stehet, daß er ihm nicht selbst einen schönen und doch

falschen Gebanden mache, als habe er gute, redliche Ursache und gut Zug und Recht, so zu scharren und geigen, und Gott eine Rase drehe, als sollte er ben Schald nicht merchen. Als sollte er sagen: Du magst dich schmüschen, wie du willt; aber betreugst du Gott, so hast du einen weisen, klugen und dazu einen ersahrnen Mann betrogen, Siehe aber, daß du dich nicht selbst betreugest, und aus deinem Licht ein Schalckauge werde, das dein ganges Leben sinster und den Gott verdammt macht; denn er hat ein rein, scharf Gesicht, wird sich nicht so lassen teuschen mit beiner angestrichnen Farbe.

Solche Warnung beschleußt er nun mit einem Dräuwort, zu schrecken, daß man nicht so leichtlich brauche berfelben schönen, gedichteten Mennung, und spricht (B. 23): Wenn aber bas Licht, bas in bir ift, Finsternis ift, wie groß wird bie Finsterniß selbst fenn? Das ift, ob bu bir wol kannst solche feine Gebanden schöpffen, bu wolltest nicht sammlen zum Geis, wie bie andern, sondern wollest es so machen, daß du es vor Gott und ber Welt vertheibigen konnest, bas es nicht soll gegeißet heissen, und lebest boch eben also, und machest bix fo ein eigen Licht im Bergen: siehe aber eben zu, baß bis Licht auch nicht Finsternis sen, nicht allein, daß es ein Lauter Geis ist im Bergen, sonbern auch, bas bu es noch willst zubeden, als mit bem Licht, baß es nicht soll Geis heissen, und also eine zwiefältige Finsternis wird, viel groffer, benn por je.

Bleichwie bas eine groffe Finfterniß ist gewosen unter

vegnimmt, daß sie nichts anders gelehret haben, denn burch Wercke Sunde wegnehmen und selig werden; aber wenn mans noch erst vertheidiget und rühmet, es sen die rechtschassene, gottliche Lehre, und wer anders sagt, der sen ein Kezer, und verdiete Gottesdienst und alle gute Wercke: da wird es erst stocksinster, daß man solche Finstersniß und Irrthum schmücket mit dem Namen der Wahrheit, und also die Finsterniß grösser macht durch das zugesetze Licht. Sen als wenn man den Teusel kennet, daß er der Teusel ist, und machet einen Gott aus ihm: das heißt Finsterniß mit Finsterniß überzogen, und doch helle und Licht, ja die Sonne selbst seyn.

So schleußt nun Christus: Wenn solche Meynung und Lehre, die man für Licht hält, selbst Finsterniß ist, wie groß wird dann die andere Finsterniß seyn, so diese mitbringt, nemlich daß man dieseldige Lehre treibt und dar nach lebt? Also hier, wenn der Geit bestanden hat, daß er scharret und kratet, der hat schon eine Finsterniß im Herten. Wo er aber zusähret und schmückt sich, daß es nicht gegeißet heise, und nimmt also das Gewissen hinweg, daß man ihn nicht soll strasen, das heißt erst eine rechte doppelte Finsterniß. Gerade als ein Rarr, der da will klug und seiner Thorheit ungestrast seyn, den heißt man erst einen großen, groben Narr; oder eine scheußliche Metz, die da will schon seyn, und sich mit ihrem scheußlichen Muster herfürputet, das ist erst noch schwärzer und schandlicher gemacht. Und sind zwar alle Menschen also

geschickt, daß niemand will seine Sunde gestraft haben, sondern machen alle einen Deckel, daß mans soll loben und für köstlich ansehen, und also aus einer schlechten Sunde eine zwiefältige machen.

Wo nun solches gerath in geistliche Sachen, da thuts den grossen, mordlichen Schaden. Denn derselbe Stand kann nicht leichtlich rechte Maaß tressen; sondern, fällt man aufs Evangelium, so wird man wohl alzu milbe mit Geben; wiederum, wo man davon fället, so ist auch kein Aushören mit Geigen, wie es vorhin und disher gangen ist; da man angefangen hat zu geben, ist es mit Hausen zugeschnenet, zu Kirchen, Gottesdienst und geistlichen Gütern, wie vorzeiten die Käyser und Fürsten guter Meynung ganze kande dazu geschencket und gestisstet haben, jest aber wiederum schier niemand einen Heller gibt, und geiset alles zu sich, als fürchte man Hungers zu sterben.

So haben auch bisher die Monche, Pfassen und Domsberrn gethan, die niemand hat konnen erfüllen mit Geben. Hat einer gesammelt zwen, drey, vier Lehen, so hatte ex gerne noch so viel gehabt, und doch alle den schönen Deckel geführt: Ob ich wol zur Noth genug hatte mit einem Pfründe, Pfarre oder Bisthum, doch gehort auch dazu, daß ich meinen Stand ehrlich führen konne, als ein Fürst, Edelmann, oder sonst ein Pralat. Da gehet dann Fenster und Thür auf, daß er scharet und nimmt, was er nur kriegen kann, alles dazu, daß er seinen Stand ehrlich führe; und ist doch das Licht angezündet, daß es nicht mehr muß heissen seinen Seig gesucht, sondern zu Erhals

tung seines Stanbes gethan. Sobalb kann man ein Gloßlein finden, damit man dem Teufel ein Licht anstecke. Und ob man keinen anbern Behelf hat, so muß eben bas senn, bas man fage: Ich will fo mein Gelb zusammen bringen, baß ich barnach Messen und Gottesbienste stiffte, ober Almosen zu Erhaltung armer Leute zc. Das ift erft ein schon, groß Licht angezündet; ba nehme man sich bann zu tobe, und fpreche immer: Ich menne es gut. Und ift bann ber albere Mann, unfer herr Gott, aufs allerfeineste geteuschet, daß er solche geschwinde Griffe nicht seben noch mercken kann; und kommen ihm in himmel, ehe ers gemahr wird. Ich habe aber wohl auch viel gesehen, bie atfo gesammlet, baß es ben eitel taufend Gulben ba lag, aber barnach mit bem Gut hinwegsturben, bag niemanb mußte, wo es blieben ware; benn es war ergeitet Gut, im Geit mußte es auch bleiben, von Roft und Motten gefreffen werben und nimmer zu rechtem Brauch tommen.

Das sage ich für ein Erempel, baran man sehe, wie meisterlich Juncker Geis sich schmücken und fromm machen kann, wenns ihm bazu kömmt, und boch in der Wahrheit ein zwiefältiger Schalck und Lügner ist. Denn was fragt Gott barnach, daß du willst einen herrlichen, rittermäßigen Stand sühren, daß er ihm barum sollte lassen gefallen, also wider sein Gebot zu geißen und so leben, als wolltest du gerne alles allein zu dir reissen, deinen Pracht und Stols auszusühren, und barnach sagen: Du thust es um Gottes willen und ber Kirchen zu Chren, und wollest es mit Stifften und Gottesdienst bezahlen. Gerade als wenn

bit einer bein Haus ober Kasten ausbräche, und nähme, was er sinde, und wollte darnach sagen, er wollte eine Partecken davon zum Almosen geben: so gib von dem, was dein ist; denn er spricht: Ich din dem Opsser seind, das vom Raube kömmt. Hast du, so gib was du willst; hast du nicht, so dist du entschuldigt. Wenn du aber so geisest und scharrest, daß du geden könnest, und vorwendest, du thust es darum: so iste nicht dein Ernst, sondern ein Licht; das du dir selbst anzündest aus der sinstern Latern, Gott und den Leuten eine Rase zu machen.

Aber wer konnte es alles erbencken, was jest in allen Ständen und handeln solcher Tucke regiret und gebraucht wird? Denn was ift bie Welt, benn ein groffes, weites, wilbes Meer aller Bosheit und Schalcheit, mit autem Schein und Karbe geschmucket, die man nimmermehr ausgrunden kann, sonderlich jest zur letten Beit, welches ift ein Beichen, daß sie nicht lange flehen kann, und gar auf der Gruben gehet. Denn es gehet, wie man fagt: Je. älter, je ärger; je langer, je ärger! und wird alles so geibig, daß schier niemand vor dem andern nicht Effen und Trinden kann haben, obgleich alles genug von Gott gegeben wird. Aber das ist ber Lohn bes Undancks und Verachtung, so man dem Evangelio erzeigt, wie ich gesagt habe: Wer vom Evangelio falle, ber muß so vom Seufel befessen werben, daß er nicht kann genug geißen, aleich als wieberum, wer bas Evangelium recht im Bersen hat, ber wird milbe, daß er nicht alleine bas Scharsen läßt, sondern alles gibt und wagt, was er foll und kann-

Boblan, wir muffen boch bie Belt laffen Belt bleiben, und ob sie lange alles zu sich geitet, muß sie es boch zulest hinter sid und une auch etwas lassen; ober ob wir gleich bep ihr mussen Armuth und Kummer leiden, so haben wir bennoch nicht übel getheilt, wie Isaac und Zacob mit ihren Brubern. Sie haben der Welt Gut und alle Freyheit vom Zwang und Plagen bes Pabstthums, durch uns erworben, daß sie thun, was sie wollen. Das ift Ismaels Theil, eine Klasche mit Wasser, die ihm Abraham an Sals hieng, und ließ ihn streichen. Wir aber haben ein ander Theit, das heißt geistlich Gut und himmlischer Gegen, und sind also fein geschieben. Ihr groß Gut, bas sie haben, lassen wir ihnen gerne, und wollens nicht, ob Ne es une gleich nachwurfen; wieberum, mogen fie ber geistlichen Guter nicht, so wir haben. Go behalten wir Grund und Boben, und bas Erbe, bas uns ewig bleibt, und lassen sie hoch tropen mit ihrer Partecken, die heut ober morgen vergehet, und sie um berselben willen sich selbst unsers Erbes berauben, bas wir ihnen boch gerne gonneten. Berauben sie und bagegen ihres Theils, so baben wir allzeit so viel, daß wir uns des Schabens wohl erholen konnen.

Des last uns aber gewarnet seyn, das wir nicht mit der Welt in das falsche Licht gerathen, das ist das Schalcksauge, welches das rechte Licht auslöschet, und zwiesache Finsternis draus machet. Und siehe, das der Geis dich nicht auch betrete mit solcher suffer Mennung und schöner Farbe, das du dich oder beine Kinder wollest in einen ho-

ben, ehrlichen Stanb bringen, und nur viel mitgeben, ihren Stand zu beffern und erhöhen. Wie benn ber Geis je långer je weniger satt wird, sonbern immer bober und weiter trachtet, und niemand sich last an feinem Stande genugen, sondern wer ein Burger ift, wollte gerne einen rittermäßigen Stand führen, ein Ebelmann wollte gerne Fürst senn, und so fort, ein Fürst wollte gerne bem Rapfer gleich fahren. Willst bu aber recht fahren als ein Chrift, so hute bich vor solcher Meynung, als vor ber schandlichsten Kinsterniß, und richte beine Rahrung also, wo bich Gott segnet, baß birs zuschlägt, baß bein Nachbar auch neben dir sich nahren und bein genieffen konne, bas bu ihm beine milbe Sand reicheft. Denn wo bu bich last das Schaldsauge betrügen, so haft du schon Gottes Wort verloren, als burch bas Licht ausgetrieben, und kommt eine bide Finsterniß zur anbern, bas bich gar blind und verstockt macht, daß dir nicht mehr zu helfen ist.

24. Niemand kann zwenen herren dienen, entweber er wird einen hassen, und den andern lieben.

Da schleußt er aus ber Maaßen ein schrecklich Urtheil über die Geißigen, zuvor über seine Züben, welche waren die rechten Geißwänste, und doch wollten heilig senn und grosse Gottesdiener, gleichwie unsere Pfassen und Geistliche. Er will sagen: Ihr meynet, ihr send wohl dran und dienet Gott mit grossem Ernst, und send doch daneben geißige Schelmen, daß ihr alles um des Mammons willen thut, ob ihr gleich auch Gott dienet. Es heißt aber also: Niemand kann zwenen Gerun mit einander dienen. Wollet

ihr Gottes Diener seyn, so konnt ihr bem Mammon nicht dienen. Das heißt er aber zween Herren, die da wider einander sind, nicht, die da miteinander regieren. Dem das ist nicht widereinander, wenn ich dem Fürsten oder dem Käpser, und Gotte auch diene; denn es gehet ordentslich von einem auf den andern, daß, wenn ich dem Untersten gehorche, so diene ich dem Obersten auch. Gleich als ein Hausvater seine Haussrau oder Kinder zum Gesinde schickt, und durch sie besiehlet, was sie thun sollen; da sind nicht viel, sondern alles ein Herr und von einem Herrn. Wo aber zween Herren widerwärtige Besehle thun, die sind widereinander, als Gott und der Teusel. Gott spricht: Du sollst nicht geißig seyn, noch einen andern Gott haben; so sagt der Teusel dagegen: Du magst wol geißen und dem Mammon dienen.

Solches lehret auch die Vernunft selbst, daß es sich nicht leidet, zween ungleichen Herren zugleich dienen. Wiewol es die Welt meisterlich kann, und heist auf Deutsch: den Baum auf berden Achseln tragen, und kalt und warm aus einem Munde blasen. Aber bennoch ists nicht gedienet, und muß auch die Vernunst sagen, daß solche mussen Vernacht er und Schälcke seyn. Denn wie wurde dies gefallen, daß du sollst einen Anecht haben, der von dir Sold und Lohn nähme, und mit einem Auge auf einen andern sähe, und nichts darnach fragte, wie dirs gieuge, sondern, wenn es heut oder morgen wollte übel gehen, daß er borthin sprünge, und liesse dich siene.

Darum ift recht gesagt: Wer ba ein frommer Anecht

ser und treulich dienen will, der muß sich nicht an zween Herren, hängen, sondern so sagen: Ich din an des Herrn Brod, dem will ich dienen, so lange ich den ihm din, und sein bestes verschaffen und an keinen andern kehren. Aber wenn er hier will austragen, und dort stehlen, da gehöstet der hencker zu. Denn die Hühner soll man todtschlassen, die heime essen gehen, aber anderswo Eper legen. Also thaten die Jüden auch, menneten, Gott sollte sie für grosse heiligen halten, und sich wohl lassen gnügen, wenn sie im Tempel apsserten und schlachteten ihre Kälber und Kühe, oh sie gleich dieweil geiseten, wo sie konnten, die sie auch vor und in dem Tempel ihre Krämeren trieben und Wechselbancke aufrichteten, das man nur flugs zutrassen und niemand ungeopsfert davon gehen sollte.

Wiber solche sehet nun Christus diesen Spruch, daß ihm niemand vornehme, daß er wolle Gottes und des Mammons Diener seyn. Es ist nicht möglich, seinen Dienst, so er gestisstet hat, zu erhalten, wenn du dem Mammon nach willst geißen. Denn Gottesbienst ist, daß man allein an seinem Worte hange und alles daren sehe. Wer nun darnach will leben und daben bleiben, der muß kurde um dem Mammon aufsagen. Denn das ist gewißlich, sobald ein Prediger oder Pfarrherr geißig wird, so ist er Tein nüge mehr, kann auch nichts Gutes predigen. Denn er muß sich scheuen und darf niemand strasen, läst ihm schencen und das Maul stopsfen, daß er die Leute lasse thun, was sie wollen, will niemand erzürnen, sonderlich was groß und gewaltig ift, und läst also seinen Dieust

und Amt anstehen, bas da forbert, die Bosen zu krasen. Also auch, wenn ein Bürgermeister ober Richter, ober wer ein Amt hat, soll seines Amts warten, und zusehen, daß ernecht gehen so muß er nicht viel benden, wie er reich werde und seinen Genieß davon habe. Ist er aber des Mammons Knecht, so läßt er sich stechen mit Geschencken, daß er blind wird, und siehet nicht mehr, wie man lebt. Denn er bendet: Soll sich diesen ober jenen strasen, so wird man mir seind, und möchte das Meine drüber verslieren. Und ob er wol einen köstlichen Dienst hat, und siehen Gott besohlen und gegeben hat, kann ers doch nicht vollsühren und treiben; das macht der Mammon, der Ihm hat sein Dere besessen.

So gehets nun in der Welt allenthalben, daß sie meynet, es sin ein geringes und Keine grosse Gesahr um den Mammon, und machet ihr einen schönen, süssen Gedancken, sie könne dennoch wohl Gott vienen; und ist doch eine schändliche Plage, dadurch der Teusel ven Menschen blendet, daß er seines Umts und Diensts nicht mehr wahrnimmt, und gar im Geis-erstarret, allein darum, daß er Sorge hat, man werde ihn nicht ehren, geben, oder schensten.

Darum stellet Christus (wie gesagt) ein strenges Urtheil, daß man sich nicht mit solchen Gedancken betrüge und so gering in Wind schlage, sondern wisse, wer um des Mammons, Geldes oder Geniesses, und Ehre oder Gunst willen sein Amt nicht treibet, wie er wohl sollte, das ihn Gott nicht will für seinen Diener erkennen, son-

dern als seinen Feind, wie wir hören werden. Wer aber im Gottesbienst will erfunden werden und sein Amtrecht führen, bag, er bende und ein Mannsherge fasse, daß er die Welt mit ihrem Mammon verachten könne; aber nicht aus feinem Bufen gewachsen, sonbern vom himmel gegeben, mit Bitten, daß Gott, der dir solch Amt gegeben und befohlen hat, auch nachbrucke und gebe, daß du es aussuhren könnest; und lässeste bich düncken, daß du nichts. eblers noch beffers auf Erben habest und thun konnest, benne den Dienst, den du ihm thun sollst, und nicht groß achtest, ob du brüber Schaben leibest, ober zu Unrath kommst, und dich des trostest, daß du einem grossern hienest, der wohl ergogen tann, und besser: bic bes Schabens ift, denn daß du folltest ben ewigen. Schas verlieren um. bes geringen, zeitlichen Guts willen, bas bir boch nicht helfen kann. Denn wenn bu einen herren wahlen sollteft, wolltest du nicht vielmal lieber dem lebendigen Gott, benn. bem ohnmächtigen, tobten Schelmen bienen ?!

Siehe, so thut ein jeglicher Christ, der Gottes Wort: hat, daß ers so ehre und halte, und sehe nicht an, obs. die Welt verdreußt, oder kein Frommen, davon hat, sons dern ist so gesinnet: Da liegt Beutel und Taschen, Haus und Hof, hier aber mein Christus; soll ich nun: eines verstaffen und übergeben, so lasse ich jenes alles hinsahren, daß ich meinen Christum behalte: Das mennet: Christus mit den Worten, daß man nicht könne zwenen Herren dieznen. Denn es kömmt doch dazu, daß sich die bende widers einander stossen, und einer dem andern weichen muß. Das

rum ists nichts, bag bu dich schmuckest mit solchen Gebancken, als wolltest bu sie bende zu herren behalten, sonbern mußt dich beß frisch erwegen, baß bu einen lassest.

Darum liegt es hier an bem Bortlein: bienen. Gelb und Gut, Beib und Rind, Saus und Sof haben, ist nicht Sunbe, allein, bag bu es nicht laffest beinen Berren senn, sondern lassest es bir bienen, und sen bu fein herr, wie man fagt von einem reblichen, feinen, milben Mann: Der ist seines Gelbes ein herr, nicht so unterworfen und gefangen, als ein karger Geitwanft, ber ebe Gottes Wort und alles lagt fahren, balt Band und Mund inne, ehe er fein Gelb in bie Gefahr feget. Das ift ein weibisch, kindisch und knechtisch Berg, ber um bes schandlichen Mammons willen, bes er nicht barf brauchen noch geniessen, ben ewigen Schat verachtet und last, gehet boch bieweil ficher babin, bendet, er konne zu Gottes Wort noch allzeit wohl kommen, reißt bieweil zu sich, was er kann, baß er ihm keinen Heller laffe abgehen um Gottes willen, bis fo lange, bag er je tiefer im Geis verfinkt, und je weiter von Gottes Wort kommt, und zulest ihm gar feind wirb.

Denn Christus hat harte Worte gesehet und das Urthell durre gesprochen, als er sagt: Entweder er wird einen hassen, und den andern lieben, oder wird einem anhangen, und den andern verachten. Das ist so viel gessagt: Die schändliche Liebe zu dem Mammon machet Gottes Feinde. Wie denn etliche unserer Pfassen öffentlich sprechen: Es ware wol eine feine Lehre, aber sie thut Schaden; darum ist man ihr feind, und nicht unbillig

(wie sie mehnen), benn sie gibt Ursache bazu. Aber ber Mammon ist ein seiner Gott, ber thut nicht Schaben in der Kuchen, noch im Beutel. Darum scheibet sich hier die Liebe und Freundschaft über den Worten: Er wird einen hassen, und den andern lieben. Denn es sind zween herren, die wider einander sind, und sich nicht in einem herzen leiden, so wenig als zween Wirthe in einem hause, daß, wenns zum Aressen kömmt, da man einem dienen und anhangen soll, so muß man den andern erzürnen, oder fahren lassen. So kömmts denn gewißlich, weil man Geld und Sut liebet, daß man Gott seind wird.

Das ist die liebe Frucht des Mammonsbiensts, als sonderlich jest zu sehen ift, da der Geis so durch und durch regieret, baß es eitel Aussat ift von Geit, unter Abel, Bauer, Bürger, Pfassen und Laien. Ist bas nicht eine groffe Beiligkeit und schone Tugend, daß man bas befte Stud am Menschen Gott nimmt, und gibts bem Dammon? Denn das ist freglich ber bochste Dienst, wozu bas Ders Licbe und Luft hat, ba gehen alle Glieber und ber gante Leib hinnach, wie Christus broben (23. 21) gesagt bat: Wo bein Schat ist, ba wird auch bein Bert senn. Denn was einer lieb hat, bem läuft er gewißlich nach, ba rebet er gerne bavon, ba ift alle sein Berg und Gebancken. Daber auch Sanct Augustin sagt: Was mir liebet, bas ift mein Gott. Daraus siehest bu, was bas für Leute sind, benen Christus ben Tittel gibt, daß sie Gottes Feinbe finb, bie boch fo groffen Gottesbienst vorgeben, als seine nachsten Freunde, aber im Grunde nichts finb, benn

rechte Teufelsheiligen, die Gott und sein Wort und Werck von Perhen hassen und verfolgen,

Denn bas heißt mahrhaftig, Gott gehaffet, wenn man fein Wort haffet. Das gehet also zu. Wenn man ben Menschen strafet um den Unglauben und Geit, und balt ibm bas erfte Gebot für: Du follft nicht anbere Gotter haben, das ist, du sollst bein Berg, Luft und Liebe nirgendhin bangen, benn an mich! und er solch Strafen nicht will hören, noch leiben, hebt er an bawiber zu scharren und toben, so lange, bis er gar im Bergen burch bitter wird mit gifftigem has wider bas Wort und seine Prediger. Darum stehet auch im Text ber Behen Gebote ein solch Drauwort: Ich bin ein eifriger Gott, ber ba heimsuchet bie Gunbe ber Bater an ben Kinbern berer, bie mich haffen. Damit er eben dieselben Geiswanfte und des Mammons Diener mennet, wie benn die Schrift ben Geig nennet Abgotteren, ober Gogendienst, Eph. 5, 5. Col. 3, 5. Noch wollen sie (wie gesagt) die größten Beiligen und Feinde ber Abgotteren und Reger gerühmet sein, und mit nichten ben Ramen tragen, daß sie Gott bassen, aber damit werden überweiset, das sie nicht konnen Gottes Wort horen, noch seben, wenn es ihren Geis angreiffet, wollen schlechts ungestraft senn; und jemehr man fie ftrafet und ihnen brauet, jemehr fie bagu lachen und spotten, und thun, was sie wollen, Gott und jebermann zuwider.

Run siehe, ist bas nicht eine schändliche Plage und greuliche Sunde, bie uns ja schrecken sollte, und machen,

daß wir dem Mammon von Herzen seind würden, und uns dasür segneten und slöhen, als vor dem Teusel? Denn wer wollte nicht erschrecken, daß er dahin fallen und solch Urtheil über sich hören sollte, daß er sollte Gottes Feind deissen, der ihn nicht allein verachtet, sondern wollte, daß Gott und sein Wort nichts wäre, daß er nur seine srene Eust und Willen möchte haben, Gott zu Leid und Verdrieß? Denn, rechne du, wie es einem solchen gehen wird, und was er vor einen Mann auf sich ladet, das ihm zulest wird viel zu schwer werden.

und solche sind zwar schon genug geplagt (wie ber Zert fagt) damit, daß sie so elende Leute sind, daß ihr Bert, Lust, Liebe und Freude ist gar in das heimliche Gemach gefest, die da follte im himmel seyn, und ben bem, bas Gottes ift. Wie konnte sich ein Mensch hoher schänden, benn bag er seinen Trost von Gott wendet, der ihm alles Gutes gibt, und ja wohl verbient, daß man ihm bold sen, und stedet sich bem Teufel in Hintern, und seine Luft hat in seinem Stanck und Solle, und sogar in die höllische Bosheit gerathen, daß er nicht allein Gottes Wort verachtet, fondern fo morblich feind wirb, bas er wollte, es ware kein Gott? Das ist der Danck, den er hat von folchen Geiswänsten, daß er ihnen täglich gibt Leib und Leben, Sonne und Mond, und bieselben Schate, bie fie haben. Aber, was sie baran gewinnen, bas werben sie finden, und babens zum Theit bereits, daß sie immerbar bes Teufels Stand und Unflath freffen muffen.

Das ift ein Stud im Tept, von bem Mammon ge-

rebt: Entweber er wird einen haffen, und ben anbern lieben; bas anbere: ober wirb einem anhangen (bas ift Gott), und ben anbern verachten. Da spricht er nicht schlechts: wird einen lieben; sondern zeigt die That und Werck der Liebe mit dem Wort; anhangen. Denn wer Gott unb fein Wort foll lieben, dem wirds nicht so geringe ankommen, sonbern oft widerwartig unter Augen flossen, und eine folche Liebe werben, bie ibm ber Satan oft wirb faner und bitter machen. Darum gehort bagu, bag man konne vest balten und hangen an Gottes Wort, und sich nicht laffe bavon reiffen, ob gleich sich unser eigen Kleisch Erempel ber gangen Welt, samt bem Teufel bazu, bawiber feget, und sich unterstehet, uns zu nehmen. Und muß mabre lich ein Mann und ritterlicher Muth ba fenn, ber fich allein wider so viel Keinde segen und bestehen soll; ja es muß eine arosse Brunkt und Keuer ber Liebe senn, die so brenne, daß der Mensch alles kann laffen fabren, Saus und Hof, Weib und Rind, Chr und Gut, Leib und Leben, ja bazu verachten und mit Fuffen treten, bas er nur ben Schas behalte, ben er boch nicht siehet und in ber Belt verachtet ist, sondern allein im blossen Worte vorgetragen und mit bem Bergen gegläubet wirb.

Doch will er bamit nicht, daß man nicht Gelb und Gut haben und nehmen soll, ober, wenn mans hat, weg-wersen solle, wie etliche Narren unter den Philosophen und tolle Heiligen unter den Christen gelehret und gethan haben. Denn er läste wol geschehen, daß du reich senest,

aber die Liebe will er nicht bran gehänget haben; wie Das gelehret und mit feinem Erempel bewiesen bat: Fällt euch Reichthum zu (spricht er Ps. 62, 11.), so häne get bas Berg nicht bran. Das ift ein folcher Muth, ber mitten im Gelb und Gut, von Gott gegeben, tonn bas Dert fren behalten, (welches die Welt nicht kann;) und wo es will fein Berg an fich locken, (wie benn bie fchonen -Galben und weissen silbernen Becher und Rleinob freund: lich anlachen,) und von Gottes Wort reiffen: so fann ers mit Kuffen treten und so sehr verachten, als bie Welt branget und bagegen ben himmlischen Schas verachtet. Summa, es muß ein Mann seyn, ber bes Manmons herr fen, daß er ihm zu Fuffen liegen muffe, er aber miemand unterworfen noch zum herrn habe, benn Gottes Wort. Aber bas ist bem Häuflein geprebigt, bie ba Christo glauben und sein Wort für wahr balten; mit ben anbern wird nichts baraus.

25. Barum sage ich euch, sorget nicht für euer Leben, was ihr effen und trincken werbet.

Der Herr nimmt ihm Raum, und machet eine groffe, starcke Predigt wider dieses schädliche Laster, weil es gemeiniglich neben dem Evangelio gewaltiglich einreisset, und nicht allein die Welt, sondern auch die Christen sehr ansichtet, sonderlich aber die, so da Gottes Wort predigen sollen, und um desselben willen in allerlen Gesahr siden, verachtet und verdruckt von der Welt, daß sie nach dem Fleisch wohl Ursache hätten, zu sorgen. Denn wer ein Christ will senn und seinen Herren bekennen, der macht

der Neufel (ber ein Fürft der Welt ift,) jum Feinder derum sehet er ihm zu und greiffet ihn an, nicht durcht Wort und Glauben, sondern dadurch, das er unter seinem Beiche und Gewalt ift. Run haben wir unsern sauten San, Fleisch und Blut, noch in seinem Beiche, das kann er wohl plagen und in Rereter werfen, Essen und Reinten und Aleider nehmen: also, das wir mit allem, so wir haben, kets mussen in solcher Gesahr kehen. Dagegen denket denn Fleisch und Blut, wie es auch soviel vor sich bringe, das es vest khen und der Gesahr überhaden seine Rusen. Also hebt sich bie Ansechtung, die da heisset Sorge der Rahrung. Wiewol es die Welt nicht für eine Ansechtung, sondern mehr für eine Augend hält, und solche Leute lobet, die da können nach grossen Sut und Chren trachten.

und hier hörest du, was da sep: dem Mammon dies wen, nemtich, daß es heißt, sorgen für das Leben und unsern Leib, was wir esten und trinden, um und andaden sollen, das ist, nur auf dis Leben benden, wie wir hier reich werden, Weld und Gut sammlen und mehren, als sollten wir ewig hier bleiben. Denn das ist nicht Ginde, noch dem Mammon gebienet, das man isse und trindet und sich kleibet, wie die Rothburst des Lebens und Leibes sorden, daß man Rahrung suchend erwirdt; sondern, das man darum sorget, das ist, des Derhens Arost und Budensicht darauf stellet. Denn Gorge stellt nicht im Rleib oder in der Greise, sondern mitten im Sergen; das kunns

nicht lassen, es will sich baran hangen, wie man spricht: Gut macht Muth! also, daß Sorgen eben soviel heißt, als, mit dem Herzen dran hangen. Denn was das Herze nicht mennet und lieb hat, da sorge ich nichts für, und wiederum, wosür ich sorge, da muß ich ein Herz zu haben.

Doch mußt bu auch nicht ben Text so enge spannen, bag bamit verboten sen, allerbings für nichts zu forgen. Denn ein jeglich Amt ober Stand bringt mit fich, das man beffelben Borge trage, sonberlich, wer anbern Leuten vorstehet, wie St. Paulus, Rom. 12, 8., von geiste lichen Aemtern in ber Christenheit sagt: Wer ba regieret, ber sen sorgfältig. Also muß ja ein Hausvater sorgen für feine Kinder und Gesinde, daß sie wohl gezogen werden, und thun, was sie sollen, und wo ers nicht thut, thut ex unrecht. Desgleichen eines Pfarrherrn ober Prebigers Sorge ift, daß die Predigt und Sacramente recht geben und getrieben werben', bas er bie Betrübten und Aranden trofte, bie Bosen strafe, für allerlen Roth bete u. s. m. Denn ihm ist befohlen, die Seele zu warten und zu reaieren. Also muß ein Fürst und andere Obrigkeit in welt-Lichem Regiment sorgen, daß es recht zugehe, wie sein Amt forbert. Dermaffen auch wieberum follen bie Unterthanen forgen, daß sie ihren Gehorsam treulich leisten und ausrichten, die Knechte und Magde, das sie ihren Bers. ren wohl bienen und ihren Schaben bewahren.

Bon dieser Sorge redet hier Christus nicht; denn es ist eine Amtssorge, die weit zu scheiden ist vom Geis.

Denn fie forget nicht um ihren, fonbern um bes Rabeften willen, fuchet nicht bas Ihre, ja last wol baffelbe anfteben unb fabren unb bienet einem anbern : bag es beift eine Sorge ber Liebe, Die ba gottlich und Chriftlich ift, nicht bes Gigennuges ober Mammons, welche ift, berbe, wiber ben Glauben und Liebe, und eben bie, bie ba bim bert bie Sorge bes Amts. Denn wer bas Gelb liebet unb nach feinem Rugen trachtet, ber wirb fich bes Pabeften Der feines Amts, gegen ben Rabeften gerichtet, nicht groß annehmen ; wie man bisber an unfern Beiftlichen gefeben hat, welche gar nichts bafür geforget haben, wie fie ben Beelen recht vorftunben, fonbern alle ibr Ding allein babin gerichtet ift gewesen, bak ibnen alle Belt genug sw truge, und was ibnen nicht Gelb tragen wollte, baben fie fein lassen anstehen: bas auch ihr keiner einem andern ein Pater moster umfonft gesprochen batte. Aber ein frommer Prebiger forget nur bafür, bas er fein Umt recht andrichte, bamit ben Geelen geholfen werbe, ache tet nicht, ob er nicht viel bavon friegt, ja alleplen barn leiben muß, unb fich mit Schlangen beiffen , bie Belt und Zeufel ju geinbe haben, laffets Gott befohlen fenn, mo er ju effen trige, troftet fich aber eines anbern Schages (barum er folches alles thut) in jenem Leben, welcher fo groß ift, bas alle Unglud, fo er bier leibet, viel ju geringe bagegen find, Rom. 8, 18.

Beil er nun folche Sorge bes Beiges und Mammond Menft verboten bat, als abgottifch und bie Gottes Reinbe machet, fabret er fort, und führet viel Spruche, Erem-

pel und Gleichnis bazu, bag er uns besto mehr ben Geis verleibe, und will ihn so schandlich mahlen, das wir ihn mochten anspepen, und spricht erftlich: 3ft nicht bas Leben mehr, benn bie Speise, bas ift, konnet ihr und mußt Gott euer Leben, Leib und Geele vertrauen, und ftehet nicht in euerer Macht, eine Stunde lang zu erbalten, was send ihr denn für Narren, daß ihr ihm nicht wollet euers Leibs Rothdurft vertrauen, daß er euch Effen und Trincken schaffen werbe ? Denn wie kann man groffere Rarrheit erbenden, baß einer feindlich forget, wo er Effen und. Erincen nehme, und nicht forget; wo er Leib und Leben nehme, ober biese Stunde erhalte? Gerabe, als wenn einer forgete, wie er fein Saus koftlich fchmuckte, und wußte boch niemand, ber brinnen wohnen follte, ober, wie er viel und kostlich Effen in der Rüchen zurichtete, und batte boch niemand, ber bavon effen wollte. Gben so thun wir mit unserm Geigen, daß wir für bas Geringfte forgen, und an bas Groffe nimmer gebenden. Das beist recht unnübe und übrige, ja thorichte Sorge. Und wenn wir gleich viel wollten forgen für Leibund Leben, fo ift boch nichts bamit ausgerichtet; benn es ftehet keinen Augenblick in unferer Macht nicht, eben so wenig, als wenn jemand fic wollte zu tobe sorgen, wie das Korn auf dem Kelde sollte machfen, bas er nicht gefaet hat, ober mo bas Gilber im Bergwerck sollte liegen, bas er nicht hingelegt hat.

Weil wir benn in unserm gangen Leben muffen bie Sorge lassen anstehen, und basselbe ohne unsere Gebancken und Zuthun alle Stunden von Gott erhalten wird, was

wollen wir benn mit der thörichten Sorge uns plagen für die geringen Partecken, als könne oder wolle er uns nicht Kutr und. Decke geben? Sollten wir uns doch schämen, daß ein Mensch sollte von uns sagen, daß wir solche Rarrsbeit treiben. Noch ist unser Wesen nicht anders, sonderlich der grossen, reichen Wänste, denn solcher Narren, die ewig sorgen, daß sie nur die Küche voll haben und aufs reichlichste lassen auftragen, und doch keinen Tisch noch Sast haben; oder die viel herrliche Betten lassen bereiten, und niemand haben, drein zu legen. Sben als, so ein Schuster sein Lebtage nichts anders thate, denn daß er seine Werckstatt voll Schubleisten machete, und doch nimmer dran dächte, wo er Leder nehme, einen Schuh zu machen: sollte man dem nicht, als toll und thöricht, zum Lande ausleuchten.

Siehe, so zeiget uns Christus, was wir vor thörichte Leute sind, die wir uns billig sollten selbst anspepen, und nichts besto weniger in solcher Blindheit dahin gehen, ob wir gleich vor Augen sehen, daß wir für unsern Leib und Leben nicht können sorgen. Und wenn wir dasür sorgeten, so müßten wir eben damit Christen werden und denden: Siehe, ich habe mein ganzes Leben nicht einen Augenblick in meiner Hand; weil ich denn Gott mein Leib und Leben vertrauen muß, was will ich denn zweiseln und sorzen, wie der Bauch einen Tag oder zween ernähret werde. Gleich als wenn ich einen reichen Vater hätte, der mir gerne tausend Gülden schenckte, und wollte ihm nicht verstrauen, daß er mir einen Eroschen zur Rothdurft gebe.

26. 27. Sehet die Bogel unter dem himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheuren, und euer himmlischer Vater ernähret sie doch. Send ihr denn nicht viel besser, denn sie? Wer ist unter euch, der seis ner känge eine Elle zusehen möge, ob er gleich darum sorget?

Da setet er ein Grempel und Gleichniß zu ber Bermahnung, zu hohn, Spott und Schanben bem leibigen Geit und Bauchsorge, daß er uns ja bavon reisse, und zeige, was wir boch selbst sind: baß wir uns in unser Hers schämen muffen, dieweil wir ja viel hoher, edler und beffer find, benn die Bogel, als die wir herren find, nicht allein ber Bogel, sonbern aller lebenbigen Creaturen, und alle Dinge uns zu Dienst gegeben und um unsertwillen geschaf= fen find; und boch nicht so viel Glauben haben, daß wir uns trauen mit foldem allen zu ernahren, bas Gott uns Engethan und geben hat, fo er boch ben kleinften Bogelein, ju ben allergeringsten Würmlein, als unsern geringe sten Anechten, ohne alle ihr Sorgen und Dencken taglich ihre Rahrung und Speise gibt, bie boch gar nichts samm= len, noch Borrath schaffen, weber saen, noch, wenns gefået ift, einernten tonnen.

Ist es nun nicht Blutschande, daß wir dem Gott, der uns alle Creaturen geben und eingethan hat, und alle Jahr soviel wachsen läßt, daß wir jährlich gnug zu säen und vielfältig mehr einzuernten haben, nicht können uns sern Bauch vertrauen ohne Sorge und Geiß? Denn, 6tes Bändchen.

follte jemand forgen und sammlen, so sollten es bie Bogelein thun, weil sie solches nicht können, und (sollten) benden, wenn ber Sommer kommt : Siehe, nun faet alle Welt ihr Korn, daß sie auf den Sommer mogen wieder einsammlen; jest, ober auf den Berbft, erntet und samm-Let jebermann, und wir alle haben nicht ein Kornlein zu faen, noch einzuführen; wo wollen wir bas Jahr über, sonderlich im kalten Winter, zu effen nehmen, wenns alles eingeführt ist und nichts auf dem Felde stehet? Was wurden wir Menschen thun, wenn wir auf einen Sommer nicht zu faen hatten? Ja, wenn wir auf vierzehen Tage nicht Vorrath mußten, wie murhe ba alle Welt verzweifeln, als mußten wir allesamt hungers sterben? Run fliegen die lieben Bogelein in der Lufft Sommer und Winter, singen und sind frohlich, kummern und sorgen nichts überall, so sie boch nicht wissen, wo sie morgen follen zu essen kriegen; und wir leibigen Geiswänste konnen bes Sorgens nicht laffen, wenn wir gleich Boben und Scheuren voll haben und das Korn so reichlich auf dem Kelde seben machsen.

Siehe, also macht er die Bögelein zu Meistern und Lehrern, daß ein ohnmächtiger Sperling zu unserer großen, ewigen Schande im Evangelio stehen muß als des allerweisesten Menschen Doctor und Prediger, und täglich vor unsere Augen und Ohren solches vorhalten, als wollte er zu uns sagen: Siehe, du elender Mensch, du hast Haus und Hof, Gelb und Gut, und jährlich den Acker voll Korns und allerlen Gewächs, mehr, denn du darsst;

noch kannst du nicht Friede haben, und hast immer Sorge, du werdest Hungers sterben. Und wo du nicht Vorrath siehest und vor dir weißt, kannst du Gott nicht vertvauen, daß er dir einen Tag zu essen gebe, so doch unser so unzählich viel ist, deren keines sein Lebtag einmal sorget, und doch Gott täglich und ernähret. Summa, wir haben so viel Meister und Prediger, als Vogelein in der Lusst, die mit ihrem lebendigen Erempel und zu schanden machen: daß wir und sollten schämen und nicht dürsen die Augenausheben, wenn wir einen Vogel singen häreten, als der Gottes Lob und unsere Schande gen himmel schrenet; noch sind wir so steinhart, daß wir uns nicht einmal drankehren, ob wir sie gleich täglich mit grossen Hausen. solsches prediger und singen hören.

Ja siehe, was sie mehr thun, die lieben Lögelein, wie gar ohne Sorge sie leben, und allein aus Gottes. Hand ihre Nahrung warten. Wenn man sie einsporret, daß sie singen sollen, und schüttet ihnen vollauf zu essen saß sie sollten benden: Nun habe ich genug, daß sch nicht sorgen bars, wo ich zu essen nehme; benn ich habe nun einen reichen Herrn, und meine Scheuren voll! das thum sie nicht, sondern sind viel lieber fren in der Lusse, werben auch fetter, und singen seiner und lieblischer ihrem Herrn Laudes und Wetten, des Worgenststuhe, ehr sie essen, und weiß doch ihr keiner ein Körnlein im Borrath, machen ein schot sorgen, auch wenn sie Junge haben, die sie nahren sott sorgen, auch wenn sie Junge

tigal boreft, so horest bu ben seinsten Prediger, als ber bich bleses Evangelit vermahnet, nicht mit schlechten, blossen Worten, sondern mit der lebendigen Abat und Exempel, weil sie die gante Racht finget, und gellet sich schier zu tode, und ist frohlicher im Walde, benn wenn sie im Vogelbauer gefangen ist, da mans mit allem Flets warten muß, und boch selten gedepet oder lebendig bleidt; als sollte es damit sagen: Ich wollte viel lieber in des herrn Auche seyn, der himmet und Erden geschassen hat, und selbst Koch und Hauswirth ist, und täglich ungählig viel Wögelein speiset und ernähret aus seiner Hand, und nicht einen Sack voll, sondern himmel und Erden voll Körnlein hat.

So spricht nun Christus: Beil ihr solches täglich vor Augen sehet, wie ber himmlische Bater die Bögelein auf bem Felde nahret, ohne alle ihre Sorge, konntet ihr ihm denn nicht soviel trauen, daß er euch auch ernähren werbe, weil er euer Bater ift und euch seine Rinder heißt? Sollte er nicht vielmehr für euch sorgen, die er zu Rindern gemacht und sein Wort und alle Greaturen gibt, denn für die Bögelein, die doch nicht seine Kinder sind, sondern euere Anechte, und er sich boch ihr so hoch annimmt, daß er sie täglich speiset, als hatte er allein sur sie zu sorgen? Und hat ein Gesallen dran, daß sie sogar ohne alle Sorge daher fliegen und singen, als sollten sie sagen: Ich singe und die fröhlich, und weiß doch tein Körnlein, daß ich sien soll; mein Wrod ist noch nicht gebacken, mein Korn ich nicht gesaet, aber ich habe einen reichen herrn, der

für mich sorget, bieweil ich finge ober schlafe; ber kann mir mehr geben, benn alle Menschen und ich mit unserm Sorgen vermöchten.

Weil nun die Bögel die Kunst können, daß sie ihm sogar vertrauen, und die Sorge von sich auf Gott wersen: so sollten ja wirs, die wir seine Kinder sind, vielmehr thun. Darum ist es ja ein tressich Erempel, das uns alle zu schanden machet, daß wir, die vernünstige Leute sind und dazu die Schrift zuvor haben, nicht soviel Weisheit haben, daß wirs benen Bögeln nachthun könnten, und müssen tägslich so viel Schande hören vor Sott und benen Leuten, so viel wir Bögelein singen hören. Aber der Mensch ist toll und thöricht worden, nachdem er von Sottes Wort und Sebot gefallen ist, daß hinsort keine Creatur lebt, die nicht klüger seh, benn er, und ein kleines Zeisichen, das weder reden noch lesen kann, sein Doctor und Meister ist in der Schrift, ob er wol die gange Bibel und seine Versnunft zu Hüsse hat.

Das ist das erste Gleichniß; daran hänget er einen Spruch aus unserer eigenen Ersahrung, und zeiget, das boch unser Sorgen umsonst sen und nichts schafft: Wer ist unter euch (spricht er), der seiner Länge eine Elle zusesen möge, ob er gleich darum sorget? Wenn ein Mensch nicht ehe sollte groß werden, denn durch sein Sorgen, wie groß würden wir alle wachsen, oder, was hülse es, daß ein klein Zwerglein sich zu tode sorgete, wie er wollte grösser werden? Was thust du denn mit Sorgen, wo du Essen und Kleider nehmest?

Gerabe, als stünde es in beiner Sewalt, beinen Leib so groß und lang zu machen, wie du wolltest. Ist doch dein Leib mit alle seinen Eliebern gemessen und hat seine Länge und Breite, daß du ihn nicht anders machen kannst, und dir Troz geboten ist, daß du ein Haar breit länger machest. Was bist du denn für ein Narr, daß du sorgest süs das, so nicht in beiner Macht stehet und schon von Gott abgemessen ist, bende, Zeit und Maaße, wie lang dein Leib und Leben währen soll, und kannst ihm nicht verstrauen, daß er dir auch Speise und Kleider schassen werde, so lange du hier zu leben hast?

28 — 30. Und nun, warum sorget ihr für die Rleisbung? Schauet die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen.

Da haft du noch ein Exempel und Gleichnis, darinn die Blümlein auf dem Felde, die von den Kühen zutreten und gefressen werden, müssen auch unsere Doctores und Meister werden. Denn siehe, wie sie daher wachsen, so schön geschmückt mit Karben, und doch ihr keines sorget noch dencket, wie es wachsen, oder was es für ein Färdelein krigen soll, sondern läßt Gott dafür sorgen. Und ohne alle sein Sorgen und Zuthun kleidet es Gott mit so schöner, lieblichen Farbe, daß Christus sagt: daß der König Salomo mit aller seiner Herrlichkeit sey nicht so schöne gewesen, als derselben eines, ja keine Känserin mit ihrem ganzen Frauenzimmer, mit alle ihrem Golde, Perlen und Edelskeinen. Denn er weiß keinen König zu nennen, der da reicher, herrlicher und schöner geschmückt gewesen sey, denn

Salomo; noch ist der König mit alle seiner schönen Pracht und Schmuck nichts gegen einer Rose, oder Negelblume, oder Biole auf dem Felde. Also kann unser Herr Gott schmücken, wen er schmücken will, daß es geschmückt heißt, und kein Mensch solche Farbe machen kann noch mahlen, und keinen andern noch schönern Schmuck wünschen noch kriegen könnte; und wenn man sie gleich mit eitel Gold und Sammet behienge, noch würde sie sagen; Ich will lieber, daß mich der Meister schmücke droben im Himmel, . ber auch die Vögelein schmücket, denn alle Schneider ober Seidensticker aus Erden.

Weil er nun soviel Blumlein kleibet und schmucket mit mancherlen Farben, daß jegliches seinen eigenen Rock anhat und bamit baher pranget über aller Welt Schmud, warum konnen wir benn ihm nicht glauben, baß er uns auch kleiben werbe? Denn was sind bie Blumen und Gras auf bem Felbe gegen und? Dber wozu sind sie geschaffen, denn daß sie einen Tag ober zween dastehen, und lassen sich sehen, barnach verwelchen und zu Beu werben, ober, wie Christus sagt, in den Ofen geworfen werben, daß man bamit Feuer machet und ben Dfen heiget? Roch nimmt fich unfer herr Gott foldes verganglichen und geringen Dings so hoch an . und wendet so viel Rost brauf, bas ers schöner schmucket, benn keine Ronige und Menschen auf Erben, so sie boch solches Schmuckes nicht beburfen, und gar an ihnen verloren ift, als ber balb bahin gehet mit ber Blume. Wir aber seine hoheste Creatur, um welcher willen er alle Dinge geschaffen hat, und uns alles gibt, und ihm so viel an uns gelegen ist, daß es nicht mit diesem Leben ein Ende mit uns soll nehmen, sons dern nach diesem Leben das ewige Leben will geben: die sollen ihm nicht soviel vertrauen, daß er auch uns kleiden werde, wie er die Blumen auf dem Felde und Vögel in der Lusst mit mancherlen schönen Farben und Federn kleisdet. Das ist ja nehrlich geredt und unsern Glauben schändlich abgemahlet, daß ers nicht höhnischer machen könnte.

Aber es ist der leidige Teusel, und der schreckliche Fall, den wir gethan haben, daß wir mussen sehen die gange Welt voll solcher Exempel der Bögel und Blum-lein wider uns, die mit ihrem Exempel und Anblick unssern Glauben strasen und werden unsere höhesten Doctores, singen und predigen uns, und lachen uns so lieblich an, daß wir nur gläuben sollen. Roch gehen wir dahin, lassen uns predigen und singen, scharren und gesten immer sur uns hin, aber uns zu ewigen-Schanden und Schaden, daß ein jeglich Blumlein vor Gott und allen Creaturen die an Jüngsten Tag wider uns zeuget und unsern Glauben verdammet. Darum beschleußt er nun diese Preibigt für seine Christen.

31. 32. Darum sollet ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir trinden? Womit werden wir und kleiben? Nach solchem allen trachten die Henden; denn euer himmlischer Bater weiß, daß ihr deß alles bedürfet.

Beil ihr folch Erempel täglich sehet vor Augen, auch an allem, was da lebt und aus der Erde wächst, wie es Gott alles nähret und speiset, und aufs allerschönste kleis bet und schmücket: so laßt euch doch bewegen, daß ihr die Sorge und Unglauben wegleget, und dencket, daß ihr Christen und nicht Penden send. Denn solch Sorgen und Geigen gehöret denen Penden zu, die von Gott nichts wissen, noch nach ihm fragen, und ist ein rechter Gögendienst, wie St. Paulus sagt, Col. 3, 5. und droben, da ers heißt dem Mammon gedienet.

Darum ist ein jeglicher Geiswanst kein Christ, ob er gleich getauft ist, sondern hat gewistlich Christum verloren und ist zum Seyden worden. Denn die zwen leiden sich nicht miteinander, geisen, oder sorgen, und gläub en; eines muß das andere ausbeissen. Run ist den Christen, die das Wort hören und wissen, keine grössere Schande vor Gott und allen Creaturen, denn daß sie den Seyden gleich sollen seyn, als die nicht gläuben, daß sie Gott erznähre und alle Dinge gebe, und also zurücksallen von Gott, den Glauben verleugnen, und sich weder an sein Wort, noch an solch sichtig Erempel kehren. Das ist ja ein hart Urtheil, das einen jeglichen billig erschrecken sollte. Denn es ist kurt beschlossen, daß ein Christ dencke und des Geißes Sorge lasse, oder wisse, daß er kein Christ, sons dern zehenmal ärger ist, denn ein Heyde.

Zudem (spricht er), weil ihr Christen send, so dürfet ihr nicht bran zweifeln, daß euer Bater wohl weiß, daß ihr solches alles bedürft, nemlich, daß ihr einen Bauch

habet, der da Essen und Arincken, und einen Leib, der Kleiber haben muß. Wenn ers nicht wäßte, so hättet ihr Ursache, zu sorgen und benden, wie ihr euch selbst ernahretet; nun ers aber weiß, so wird er euch ja nicht.laffen. Denn er ist ja so fromm, daß ers gerne thut, unb sonberlich euch Christen, weil er (wie B. 26. gesagt ist) ouch für die Bögel in der Luft sorget. Darum lasset ihr bie Sorge anstehen; benn ihr richtet boch nichts bamit aus. Es liegt nicht an eurem Sorgen, sonbern an seinem Bissen und Sorgen. Sollte nicht ehe etwas auf bem Felbe wachsen, benn wir bafür sorgen, so wären wir alle in ber Wiegen gestorben, und mußte noch keine Racht nichts wachsen, wenn wir liegen und schlafen. Ja, sollten wir uns alle zu tobe sorgen, so wächset kein Halm auf bem Felde von unserm Sorgen, mussen selbst sehen und greif= fen, daß Gott alles ohne unser Sorgen gibt; noch find wir so heillose Leute, daß wir des Gorgens und Geigens nicht lassen wollen, noch Gott die Sorge rein lassen, bem sie allein gebührt, als einem Water für seine Rinder.

33. Arachtet am ersten nach bem Reich Gottes unb nach seiner Gerechtigkeit.

Der Herr hat wohl gesehen, als ich gesagt habe, daß kein kaster unter den äusserlichen groben Stücken so greuskich wider das Evangesium strebet und Gottes Reich hins dert, als der Geig. Denn sobald als ein Prediger darnach trachtet, wie er reich werde, so treibt er sein Amt nicht mehr recht; denn sein Hert ist gesangen in der Sorge der Nahrung, als in einem Strick, wie es St. Paulus

nennet, 1. Lim, 6, 9,, baß er nicht kann lehren noch strasen, wie und wo er soll, beforget, er möchte Gunst und Freundschaft verlieren ben benen, deren er kann gesniessen, läßt sich also verführen, daß er schweigt, und versschret andere Leute mit ihm, nicht durch Regeren, sons dern durch seinen eigenen Bauch, der sein Abgott ist. Denn wer ein rechter Prediger will seyn und sein Amt treulich sühren, der muß die Frenheit ben sich behalten, daß er ungescheuet die Wahrheit sage, niemand angesehen, und strase, wo zu strasen ist, Groß und Klein, Reich, Arm, Gewaltige, Freunde und Feinde. Das thut der Geit nicht; denn er fürchtet, sollte er große Hansen, oder gute Freunde erzürnen, so würde ihm am Brod absgehen. Darum zeucht er die Pfeise ein und schweiget.

Desgleichen auch der gemeine Hause, was nicht Prediger sind, sondern Gottes Wort hören sollen und Gottes Reich helsen fördern, ein jeglicher in seinem Stand und Leben, wollen um des Evangelii willen keine Gesahr noch Mangel warten noch leiden, sondern vor allen Dingen sehen, daß sie gnug haben und ihren Bauch versorgen, Gott gebe, das Evangelium komme hernach, oder bleibe dahinten; gehen also hin, scharren und krazen, wie sie können, geben den Predigern nichts, nehmen ihnen wohl dazu, was sie haben. So gehets denn nach des Teusels Willen, daß niemand mehr predigen, noch hören will, und also herde, die Lehre und ihre Früchte, in der Leute Herzen untergehen und Gottes Reich gar dahin fällt. Das thut allein der schandliche, teuselische Mammon. Siehe, das rum warnet ber herr Chriftus bie Beinen fo treulich befür burch fo lange Prebigt.

und bas man fich besto bas dafür huten tonne, zeigt er mit biefen Worten gar eine traftige Argenen bawiber, wie man ihm thun foll, bas man ber Gorge nicht burfe, und boch gnug, ja vielmehr und trefflichern Schat habe, benn und ber Mammon tann geben und wir mit unferm Gorgen tonnen triegen, die heißt nun: Gottes Reich fuchen.

Es liegt aber baran, bağ man wohl ine Bert bilbe, mas Gottes Reich fen und gebe. Denn wenn man uns bas tonnte einreben , bag wir recht bebachten und im Bergen ermeffen tonnten, wie ein groffer, toftlicher Schat es fep gegen ben Mammon ober Beltreich , bas ift, alles, mas auf Erben ift, fo marben wir ben Mammon anfpenen. Denn mas batteft bu mebr, wenn bu gleich bes Ronigs ju Frandreich Gut und Dacht batteft, unb bes turdifchen Rapfers bagu, benn ein Bettler vor ber Thur an feiner Parteden ? Denn es ift boch mur barum ju thun, bas man taglich ben Bauch fulle; weiter tann mans nicht bringen mit aller Belt Guter unb herrlichteit, und bat ber armfte Bettler eben foviel bavon, als ber machtigfte Rapfer. Ja, es foll ihm wol feine Parteden viel beffer ichmeden und gebeben. benn jenem fein berrlich, toftlich Mabl. Darben bleibt es, und friat niemand mehr bavon, und währet boch eine fleine, burbe Beit, das wir bis alles muffen fabren laffen und unferm Beib nicht eine Stunde bamit friften tonnen, wenn bas

Stündlein kömmt. Darum ist es ja ein arm, elend, ja ein faul, stinckend Reich.

Bas ift aber bagegen Gottes, ober bes herrn Chrifti Reich? Das rechne bu felbst und sage, was die Creatur fen gegen ihren Schöpffer, und die Belt gegen Gott? Denn wenn himmel und Erben gar mein allein waren, was hatte ich gegen Gott? Richt soviel, als ein Tropflein Wassers, ober ein Stäublein gegen bas gange Meer. Dazu ift es ein solcher Schat, ber nicht aufhören, noch 'abnehmen und geringer werden kann, bağ er, benbe, ber Etoffe und Währe halben burch kein menschlich Hers noch Sinn zu ermessen und zu begreiffen ift. Und ich foll Gott und sein Reich so schandlich hinwerfen und fahren Laffen, baß ich bis unflatige, tobtliche Bauchreich nahme får jenes gottliche, unvergangliche, bas mir gibt ewig Les ben, Gerechtigkeit, Friede, Freude und Seligkeit? Unb alles was ich hier zeitlich suche und begehre, soll ich an diesem ewig haben, und alles unmaßig herrlicher und aberschwenglicher, benn bas ich hier auf Erben mit groffer - Muhe, Gorge und Arbeit. erlangen tann, und ehe ichs erlange und bahin bringe, ba iche haben will, muß bavon fahren und alles liegen lassen. Ist bas nicht eine aroffe, schandliche Thorheit und Blindheit, daß mir foldes nicht feben? Ja, eine verstockte Bosbeit ber Belt, vom Teufel besessen, daß sie ihr nicht will sagen lassen, noch achten, wenn mans ihr prebigt.

Darum wollte uns Christus gerne mit biesen Worten erweden und sagen: Wollet ihr recht sorgen und trachten,

wie ihr immer gnug habt: so trachtet nach einem solchen Schat, der da heißt Gottes Reich. Sorget doch nicht für den zeitlichen, vergänglichen Schat, den die Motten und Rost wegfressen, wie er droben (B. 19. 20.) gesagt hat. Habt ihr doch viel einen andern Schat im Himmel, den ich euch zeige; da sorget und trachtet nach, und dens cet, was ihr dran habt, so werdet ihr des andern wohl vergessen. Denn es ist ein solcher Schat, der euch ewig erhält, und nicht kann vergehen, noch genommen werden: daß, weil der Schat bleibt und ihr dran hanget, so müßt ihr auch bleiben, wenn ihr schon keinen Geller von der Welt hättet.

Es ist aber oft gesagt, was Gottes Reich sey, nemstich aufs kurzeste, bas es nicht stehe in ausserlichen Dinsgen, Essen und Trincken, noch andern Wercken, sondern darinne, daß man glaube an Iesum. Christum, welcher ist das Haupt und einige König in diesem Reich, in und durch welchen wir es alles haben: daß, wer darinnen bleisbet, demselbigen keine Sunde, Tod und Unglück kann schaden, sondern ewig Leben, Freude und Seligkeit hat, und hier ansähet in solchem Glauben, aber am Jüngsten. Tage offenbar und ewig vollendet soll werden.

Was heißt nun, nach solchem Reiche trachten L' Ober wie kömmt man dazu? Welches ist die Strasse und der Weg, den man gehen muß L. Das weiset einer hier, der andere dorthinaus. Als, der Pabst lehret also: Lauste gen Rom und hole Ablaß, beichte und busse, halte oder hore Wesse, zeuch eine Kappe an und übe dich in groffen

Bottesbienst und hartem, strengem Leben. Da find wir gelauffen alle Wege, wie man uns nur hat vorgesagt, als toll und thorichte Leute, und haben alle wollen Gottes Reich suchen, aber eben bes Tenfels Reich gefunden. Denn da sind viel Wege, aber alzumal ohne ben einigen, welcher ift: glauben an Christum und bas Evangelium (baran ber Glaube sich halt), wohl üben und treiben mit Prebigen, Boren, Lesen, Singen, Bebenden und wie man kann, bag er immer im Bergen zunehme und ftarder werbe, und heraus breche burch seine Fruchte, bag mans immer weiter bringe und viel Leute herzuführe. Wie wir (Gott Lob!) jegund thun, und bennoch noch viel sind, beyde, Prediger und andere Christen, die mit allem Fleiß treiben und brüber halten, daß sie alles, was sie haben, hinan fegen und bereit maren zu verlieren, ebe sie bas Wort wollten lassen fahren.

Solches thun noch wissen kein Monch, Nonnen und Pfassen, ob sie wol rühmen, sie sind Gottes Diener und Shristi Braute. Denn sie sehlen alle bes einigen, rechten Weges, und lassen das Evangelium stehen, kennen weder Gott, noch Christum und sein Reich. Denn wer es kensnen und tressen will, der muß nicht nach seinem Kopf suchen, sondern sein Wort hören, als den Grunds und Eckskein, und sehen, wo er dich hinweiset und wie ers deutet. Run ist das sein Wort von seinem Reich: Wer da gläubet und getauft wird, der wird selig, Marc. 16, 16. Das Wort ist nicht aus unsern Kopf gesponnen, noch aus eines Menschen Gers gewachsen, sondern vom himmel

gefallen und durch Gottes Mund erzeigt, daß wir ja gewiß waren und nicht fehleten der rechten Straffe. Wo nun solches recht im Schwange gehet, bende, ben den Predigern und Zuhören, daß man das Wort und Sacrament fleissig treibt, demselben nachlebt und anhält, daß es bekannt werde unter den Leuten, das junge Volck dazu zeucht und lehret: das heißt Gottes Reich gesucht und gefördert und mit Ernst gemennet.

Was heißt denn, bas er bazu sehet: unb seine Gerechtigkeit? Dif Reich hat auch eine Gerechtigkeit; et ist aber eine andere Gerechtigkeit, benn in der Welt, wie es auch ein ander Reich ift. Das heißt nun die Gerechs tigkeit, so aus bem Glauben kommt, ber ba schäfftig und thatig ist bu d gute Werde, also, bas ich bas Evange lium mit Ernst menne und fleissig hore ober treibe, und barnach mit der That darnach lebe, und nicht ein loser Bascher ober Heuchler bin, ber es läßt zu einem Ohre ein, zum andern ausgehn, sondern daß mit der That beweiset und kraftig ba sen, wie St. Paulus sagt, 1. Cor. 4, 20: Das Reich Gottes stehet nicht in Worten, sonbern in ber Rraft. Das heissen wir ben Glauben mit feinen Fruchten, bas ift, gute Wercke thun, und seines Standes ober Amts mit Fleiß und Treue warten, und allerlen barüber leiden. Denn es heißt die Gerechtigkeit insgemein bas gange & ben eines Chriften gegen Gott und ben Menschen, als ben Baum mit ben Fruchten. Aber nicht so,: baß es barum gar vollkommen sen, sondern stets fortsahre, wie er hier heißt seine Junger immer barnach trachten, als bie es

nech nicht gar ergriffen, ober schen rein ausgelernet und gelebt haben. Denn im Reiche Christi ist mit uns halb Sünde und halb Heiligkeit. Denn was des Glaubens und Sheisti in uns ist, das ist gang rein und vollkommen, als nicht unser, sondern Christi, welcher durcht den Glauben unser ist und in uns lebt und wircht; aber was noch unser eigen ist, das ist eitel Sünde, doch unter und in dem Christo durch Bergebung der Sünde zugedeckt und vertilget, dazu täglich durch dieselbe Gnade des Geistes getöbtet, dis wir gar diesem Leben absterben.

Siehe, bas geboret zur Gerechtigkeit bieses Reichs, bas es rechtschaffen zugehe und keine Beuchelen ba fen. Denn es ist mider die gesest, die wol vom Evangelio konnen reben und ruhmen, aber nichts bavon leben. Denn es ist auch ein schwerer Handel, Gottes Wort predigen und jedermann Gutes thun, und dazu allerlen Ungluck lesben, gber barum beißt es Gottes Gerechtigkeit. Denn die Welt vermag sie nicht, daß sie sollte recht thun und Boses bafür leiben, geboret auch nicht in ihr Regiment. Denn ba ift nicht recht, bas, wer recht thut, gestraft werbe, ober Gewalt leibe, sondern Gutes dafür zu Lohn und Danck empfahe. Aber unser kohn ift nicht auf Erden. sondern im Simmel bengelegt, da werden wir ihn finden Wer nun folches weiß und darnach thun will, der wird anua zu schaffen haben, daß er nicht darf andere Wege suchen, wird auch wohl bes Geiges und Sargens bes Mammons vergessen. Denn die Welt wirds ihm fo sauer machen, daß er bes Lebens und zeitlichen Guts nicht 6tes Bandchen. 21

groß achten wirb, sondern so mube werben, daß er alle Stunden des Todes warten und hoffen muffe.

Das ist die Vermahnung, dadurch er uns von bem zeitlichen Gut auf den ewigen Schat weiset, daß wir des Buts nicht achten sollen gegen jenem, bas wir nun im himmel haben. Dazu thut er auch eine Berheiffung und Aroft, bag wir nicht benden, er wolle uns barum auf Erben gar nichts geben und hungers laffen fterben, weil wir von der Welt allerley leiben muffen, die uns nichts gibt noch gonnet, und alle Stunden warten, bas man uns alles nehme, was wir haben, sonbern wiffen, bag wir bennoch auch hier zur Rothburft biefes Lebens haben follen, was wir burfen. Darum fpricht er; Suchet mus zum erften Gottes Reich, fo foll euch biefes alles zufallen; bas ift, ihr follet Effen und Trinden, Rleider u. s. w. dazu haben, als zur Zugabe, ohne alle eure Sorgen, ja eben bamit, baß ihr nicht bafur - sorget und alles um Gottes Reichs willen in bie Gefahr feget, und foll auch kommen, bas ibr nicht wisset, woher es kommt, wie uns auch täglich unsere Erfahrung lehret. Denn Gott hat noch so viel in ber Welt, baf er bie Seinen auch ernähren kann, weil er alle Bögelein und Währmlein ernähret und bie Lillen auf bem Felbe fleibet, wie wir geharet haben, ja, well er ben bofen Buben so viel gibt und wachfen läßt: bas uns bie Welt bennoch auch mus mit ihr effen und trinden laffen, obs ihr gleich leib ift.

Was wollen wir nun mehr begehren, wenn wir solches wissen, so wir Gottes Wort haben, handeln und leh-

Esen und Einstellicher thut, was er thun soll, daß wir Esen und Trinken, um und an haben, und eben soviel deigen sollen, als ein König und Käyser, nemlich, daß wir den Bauch ernähren, ohne daß er zu seinem Stande muß mehr und herrlicher haben, aber doch nichts mehr geneußt, und mich mein Brod eben sowol speiset und mein Aleid sowol decket und wärmet, als ihn sein königlich Wahl und güldene und silberne Stütk. Denn wie wäre es möglich, daß der sollte hungers sterben, der Gott mit Sreue dienet und sein Neich sörbert, weil er der ganzen Welt so überklüssig gidt? Es müßte kein Brod mehr auf Erden sen, oder der himmel nicht mehr regnen können, wenn ein Christ sollte Hungers sterben; ja Gott müßte zuwer selbst hungers gestorben sehn.

Best er nun so überstüssig geschaffen und gegeben hat, das so gewiß verheisset, daß er gnug will geben und so geben, ehe wir und versehen, oder wissen, was willst du denn dich zuplagen mit dem seindlichen Sorgen und Geischen? Ist doch die Schrift (sonderlich der Psalter,) allents halben voll solcher Sprüche, daß er die Frommen speisen wolle in der theuren Zeit, und noch nie habe lassen einen Frommen nach Brod gehen. Ps. 37, 19. 25. Er wird sa an dir auch nicht zum Lägner werden; wenn du nur Könntest gläuben. Obs nun die Welt, als seht Sbeisleute, Bauer und Bürger nicht thun, so wird er dennoch Leute sinden, oder andere Mittel, durch welche er geben Kunn, und 'mehr, denn sie die sehnemen können.

34. Darum forget nicht für den anbern i Morgm, benn ber mougends Ling wird für bas Geine fongen. Es ift genug, daß ein jeglicher Lag fein eigen lingflick habe.

Wielbt ben biefer Borge, (will er fagen.) wie ibr Bettes Reich den end erhaltet, und entichlaget auch ber anbern Sorge fogar, baf ibe auch nicht für ben morgenden Man forget. Denn wenn Morgan tourmt, wirb er feine felbft Borge mithringen, wie men fagt: Rommt Mag, fo tommt auch Rath. Deun unfer Bongen fchaffet both nichts, ob ich auch glach nicht mehr, bann auf einen Zag forge, und gibt bie Erfahrung, baf uns aft gween ober bren Rage abe binmeg geben, benn ber beutige. Mint wem Gott mobl will und Gtud gibt, ber tenn oft obne Diche und Sorgen in einer Stunde mehr ausrichten, benn fanft ein andeber in vier gronten Nagen mit geoffer Dabe und Corge. Und wenn er langt gemacht unb ausgeforget bet, macht ibm at felbft lang, batte ot ein anberer in einer Stunde ausgerichtet: alfa, baf boch miemanb michts fchaffen tann, benn wenn bas Stanbietn tomat. bes Gott gibt, ohne unfere Borge beideret: mit ift amfanft, bei bu willft gunor fammen und burch bein Wierem ausffen Rath (wie bn meyneft) flifften.

Denn die Aunft dann unfer herr Gott, bas es und beintlich Zeit und Stunden tann verfürfen und vertäugern, daß einem eine Stunde mol zu vierzehen Ragen wird, und miederum alfo, daß einer mit langer Arbeit und Wühr nichts mehr gewinnt, denn ein anderer mit kurger und

teichter Arbeit; wie man täglich kann von Augen sehen daß viel sind, die ben schwerer, steter Arbeit kaum das liebe Brod erwerben, und andere ohne sonderliche Arbeit ihr Ding sein gesasset und geordnet haben, daß es wohl von statten gehet und ihnen zufällt. Das schasset alles Sott also, daß unser Sorgen nicht muß den Segen haben. Denn wir wolken nicht harren, daß solche Güter von Gott und zusallen, sondern selbst sinden, ehe es Sott gebt.

Siehe, wie es gehet auf benen Bergwerden, ba man ja fleissig gråbt und suchet, bods kommts oft also, bas. wa man am meisten Ers hoffet, und fich beweifet, als wollte es eitel Goth werben, da findet sich nichts, ober schneibet sich balb ab und verschwindet unter ben Sanden. Wieberum an anbern Orten, das man für verloren bakt und liegen läst, gibt fichs oft unversehens aufs reichlichste. und einer, der alle sein Ste hineingehauet, nichts kriat, ein anderer von einem Bettler ein herr wird, und barnach, die es mit viel tausend Gulben heraus gehaben, ebe, benn in zehen Jahren, wieder zu Bettlern werben, und nicht viel geschieht, daß folch groß Gut auf ben britten Erben reichet. Summa, es foll beiffen: Richt gesucht, sonbern bescheret, nicht gefunden, sondern zugefallen, wenn Gluck und Segen daben sen soll. Aber wir wolltens gerne so machen, das es tame, wie wir gebencken; da wied nichts and. Denn er bendet bagegen, bu follst es nicht so frigen, ober ja nicht lange behalten und geniessen. Denn ich habe ihr selbst viel erlebt, welche in die Aaschen griffen in eis tel. Gulben und keines Groschen nicht achteten, aber her-

nach fruh wären worden, baß sie so viel heller hatten ge-funben.

Weil bu nun fiehest, bağ es fehlet, und bein Gorgen nicht bazu hilft, warum läßt bu es nicht anstehen und ben-Arft, wie bu Gottes Reich habeft? Denn er will bir geben; aber nicht um beiner Sorgen willen, ob bu wol arbeiten follst. Denn solche Gorge bringt und schaffet nichts; aber bie Sorge thuts, die beines Amts ist und zu Gottes Reich nebort, bag bu thust, was dir besohien ift, Gottes Wort prebigeft und forberft, bem Rabeften dieneft nach beinem Beruf, und nimmft, was bir Gott gibt. Denn bas find die besten Guter, bie nicht gebacht, sonbern bescheret und sugefallen find, und was wir durch unfere Sorge erworben, ober zu erhalten vornehmen, soll uns wol am ersten umschlagen und verberben, wie oft ben reichen Banften geschieht, benen vor groffer Sorge ihr Korn und anberer Borrath verbirbt. Und ift eine groffe Gnade, bas Gott uns nicht läßt sorgen, wie bas Korn auf bem Feibe wächset, sonbern gibt es uns, weil wir liegen und fchlafen; sonst würden wir uns auch selbst verberben mit unfern Sorgen und nichts frigen.

Darum spricht er nun: Was willst bu über ben hemtigen Tag sorgen und zweyer Tage Unglück auf bich nehmen? Lasse es den dem bleiben, das dir der heutige Tag auflegt; morgen wird dir der Tag ein anders bringen. Denn Unglück oder Plage heißt er, daß uns aufgelegt ist, im Schweiß unsers Angesichts uns zu nahren, 1. Mos. 3, 19., und was anderer zusälliger, täglicher Jammer, Unfall und Gefahr ift, als, wo bir etwas geftobien, ober fouft Schaben nimmft, item, in Rrantheit fälleft, ober bein Gefinde, wie es benn in biefem Leben jugebet, baf wir täglich muffen folch Ungluck feben und warten.

Cold Beib, Jammer und Unglad leibe unb nimm es an mit Freuben, und laf es boch baben bleiben, benn bu baft bamit genug ju tragen, und laffe bie Gorge nach, bamit bu bes Unglade nur mehr und fcwerer machft, bean es an ibm felbft ift, unb fiebe folde Erempel an, bag Sott niemanb je reich gemacht bat burch fein Gorgen (wie thr viel, wie gefagt, aufs bobefte forgen, und boch nichts baben); aber bas thut er mobl, wenn er fiebet, bas einer mit Fleif und Areue feines Amts martet, und forget, wie er bas ausrichte, Gott ju gefallen, und ihn last forgen, wie es wohl gerathe, bem beideret er reichlich. Denn es Rebet gefdrieben, Sprudm. 10, 4: Gine fleiffige Danb machet reich. Denn er will beren auch nicht, bie benbe, Corge und Arbeit, laffen, als bie mußigen, faulfreffigen Banfte, als follten fie figen unb warten, wenn er ihnen bine gebratene Gans lieffe ind Maul fliegen, fonbern gebeut, bas man fich reblich foll angreiffen mit Arbeiten, fo will er mit feinem Begen baben fenn und gnug geben. Das fem gnug von biefer Prebigt.

## Matth. 7.

1. Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werbet. Denn mit welcherlen Gerichte ihr richtet, werbet ihr gerichtet werben, und mit welcherlen Maaß ihr messet, wird euch gemessen werben.

Im vorigen Capitel haben wir gehöret, wie ber herr Chriftus, nach ber Lehre von rechten guten Werden, eine lange Predigt gethan hat zur Barnung wiber ben Geis. als ber Gottes Reich trefflich hindert, bepbe, an ber Lehre und Leben, und morblichen Schaben thut in ber Christenbeit. Hier fähet er nun an, weiter zu warnen vor einem anbern Stud, welches ist auch ein groß, schäblich Lafter, und heisset eigene Weisheit, die da jedermann richtet und tabelt. Denn wo biefe zwey Lafter regieren, ba kann bas Evangelium nicht bleiben. Denn ber Seis machet, baf entweber bie Prebiger schweigen, ober bie Buborer bes Evangelii nicht achten, welches also burch Berachtung ausgetrieben wirb. Wenn aber eigene Klugheit brein gerath, ba will ein jeglicher ber beste Prediger und selbft Meister senn, niemand horen, noch von andern lernen. Da werben benn Secten und Rotten aus, Die bas Wort falschen und verberben, bas es nicht kann rein bleiben, und also abermal bas Evangelium mit seinen Früchten untergehet. Golches heißt er nun hier richten, ober urtheilen, da ein jeglicher sein Thun ihm allein läßt gefallen, und bes andern alles stincken muß. Eine schone, holbselige Augend, und eben der feine Mann, den man

heißt Meister Amgel, bem weber Gott, noch die Welt holb ist, und boch allenthalben sein voll ist.

Das man sich aber nicht stoffe an bieser Prebigt und unrecht verstehe, als sep biermit gar verboten, zu richten und urtheilen, ift aus bem, so oft broben gesagt, klar, das Christus bier allein seinen Jungern predigt, und gar nicht rebet von dem Urtheil ober Strafe, die in der Belt gehen muß, wie Bater und Mutter im Daufe unter Rinbern und Gefinde muß richten, strafen und auch brein schlagen, wenn fie nicht wollen rechtthun. Also ein Kurft, ober Richter, will er sein Amt recht führen, so kann er nichts anders thun, denn daß er richte und strafe. Das gehöret ins weltliche Regiment, welches uns nicht angebet. Darum laffen wir bafelbst bleiben, wie es geben foll und muß. hier aber reben wir von einem andern Reich, bas boch jenes nicht schwachet, noch aufhebt, nemlich geistlich Leben und Wesen unter den Christen; da ift verboten, daß nicht einer den andern richte und perdamme. Denn ba bebt siche, bag bet Teufel sich immer barunter menget und sein Werd treibt, daß ein jeglicher fich last gut bunden, und meynet, sein Ding allein soll gelten und das beste senn, und alles, was sich nicht nach 'ism richtet, tadelt und vernichtet.

Das ist-nun in weltlichen Sachen eine seine Thorheit und noch wohl zu leiben, ob es gleich nicht recht ist. Denn es ist so grob, daß jedermann greisset. Als, daß eine Wege sich läßt schöner duncken, denn alle andere, und was sie an andern siehet, gefället ihr nicht. Oder, daß sin junger Rarr will so schon und geschickt sepn, daß er seines Gleichen nicht weiß. Darnach unter den Weisen und Gelehrten, da es starck im Schwange gehet, daß teiner läßt etwas seyn, was ein anderer kann ober thut, und jeglicher wills allein seyn, der es alles besser kann, und niemand kann ungetadelt lassen. Das siehet und verstehet jedermann wohl, noch ist allenthalben derselbe Weister Klügel, der sich so klug weiß, daß er kann das Pserd im Schwanz zäumen, so es doch alle Welt muß sorne im Maul zäumen.

Aber wenn es hieher gerath in geistlichen Gachen und ber Teufel seinen Saamen saet in Christi Reich, das es einreisse, bepde, in der Lehre und Leben, da bebt sich Jammer und Roth. In der Behre gehet es also zu, -baß, obgleich Gott einem gegeben und befohlen, bas Evangelium zu predigen: so finden fich boch andere, auch unter ben Schillern, die es zehen mal beffer konnen wol-·len, benn er, und muß bas Evangelium bie Plage und Unglud haben, daß sichs von jedermann muß urtheilen laffen, und jeglicher zum Doctor baran wird und felbft Meister will senn in der Lehre, gleichwie es Mose auch ging, 4. Mos. 16, 3., ba Korah mit feinem Saufen wie ber ihn und Aron auftraten und sprachen: Warum erhebt ihr euch über Gottes Bold? Sind fie nicht allzumal beis 'lig? Sollte Gott allein burch Mosen und Aron reben? "Eben, wie sie jest sagen: Sollten wir nicht sowol den Beift haben und die Schrift versteben, als andere? Da ift benn flugs eine andere Lehre angerichtet und Secten gemant, und hut sich bas Michten und Urtheiten, und absonberlich bas schändliche Affterreben, daß ein Theil bas andere aufs gistigste tabelt und verspricht, wie wir auch sest genug ersuhren. Darans folget benn der marberliche Schaden, daß die Christenheit zutrennet wird und die reine Lehre allenthalben untergehet.

Solches hat sich Christus wohl beforget, ja nicht allein beforget, sonbern auch verkundiget, daß es so gehen wurde. Denn bie Welt last fich nicht anbers machen, follten wir uns hu tobe prebigen. Darum ": wo das Evangellum aufgebet, ba muffen Rotten und Becten folgen, bie 28.wieber verberben und bampffen. Arfache ift, benn ber Teufel mus feinen Sadmen unter ben auten Saamen faen, Matth. 49, 25., und wo Gott eine Rirche bauet, bauet er feine Cavelle ober Taberne baneben. Denn ber Satan will immer mit unter ben Kinbern Gattes fenn; wie bie Schrift faat, Sisb 1, 6, 2, 1. Darum: will Chrisms feine Live ftel und rechtichaffene Prebiger hiemit warnen, bas sie fich fleisfig vor bem Lafter baten und zuseben, bas fie es nicht laffen einreiffen, bag nicht Arennung und Uneinigkeit werbe, fürnemlich in ber Lehre; als wollte er sagen! Bollet ibe meine Jänger senn, so laffet euven Berftanbund Dünckel in ber Lehre gleich und einerken seyn, daß nicht jemand wolle Meifter senn und etwas neues ober beffers wiffen, und bie andern richten und verbammen; und sehet nicht an, wer bie Person sen, sondern, was ich euch besehle zu vethis gen, barben bleibet, und luffet es einträchtig zugehen, bas nicht einer ben anbern verachte und ein anberd aufwerfe.

Doch verstehe es also, daß dennoch dem, so im dissentlichen Amte ist, zu predigen, nicht genommen sen, zu richten über die Lehre, dazu auch über das Leben. Denn es gebühretihm Amts halben, disentlich zu strassen, was nicht der rechten Lehre gemäß ist, eben darum, daß er nicht Secten lasse eingehen und auskommen, deßgleichen, wo er siehet, daß man nicht recht lebet; daß er auch strasse und wehre. Denn er ist darum da, daß er drauf sehe, und muß dasür antworten. In auch ein jeglither Christ ist schuldig, wo er siehet, daß sein Nächster übel thut, daß er ihn vermahne und wehre. Das kann ja nicht ohne Urtheilen und Richten zugehen. Aber das ist alles noch als aus einem Amt und Besehl gethan, davon Christus nichts redet, wie genug gesagt ist.

Das ist aber verboten, daß ein jeglicher aus seinem eignen Kopsse herfähret und macht eine eigene Lehre und Geist, und läst sich Meister und Klügel düncken, und jedermann will meistern und tabeln, des ihm nichts besohsten ist. Dieselbigen sinds, die der Herr hier strafet. Denn er will nichts ohne Beseht aus eigenem Dünckel gethan oder vorgenommen haben, sonderlich über andere Leute zu richten. Das heisse ich nun richten in der Lehre, der höchsten, schändlichsten und schädlichsten Lastin eines auf Erden, daraus alle Nottengeister entstanden und dieher Mönche, Pfassen und alles, was im Pabsithum gewesen ist, gestellt haben, da jedermann sein Ding für das Beste

aufgewersen und andere geurthellet hat; davon jest nicht noth zu sagen ist.

Das andere Urtheilen ober Richten gefchieht im Leben, da einer des andern Leben und Werkt tabelt und verdammet, und läßt ihm nichts gefallen, was andere thun, bas ift erft"zin weitigustig, gemein Laster. Run ist uns verboten, daß, gleich wie wir der Lehre halben sollen einträchtig seyn in einerlen Sinn und Berstand, ober Gtauben: also sollen wix auch einerlen gesinnet und einerlen hert haben im aufferlichen Leben, ob wol daffelbige nicht kann einerley ken, wie der Glaube. Denn weil da sind mancherley Stande, so muffen auch bie Wente ungleich und mancherben fenn. Dazu in solchem Beben, bas an ihm selbst mancherien ift, sindet man auch mancherlen Gebrechen, als, etliche wunderliche, jahzornige und ungebuldige Köpffe, wie es benn in ber Christenheit muß zugehen, weil unser alter Abam noch nicht toht ist, und bas Fleisch stets kannsfet wiber ben Geist.

Dazu gehöret nun eine Augend, die da heißt Tolorantia und Remissio peccatorum, daß einer den andern
trage, zu gute halte und vergede, wie St. Paulus mit schönen Worten lehret, Wom. 15, 1: Wir, die wir starck sind, sollen der Schwachen Gedrochlickeit tragen, und nicht Gesallen an uns selber haben! eben das hier Christus sagt: Ihr sollet nicht richten! daß die, so hohe und bessere Gaben in den Christenkeit haben, (wie denn etliche haben mussen, sonderlich die Prediger,) dennoch keinen ans dern Muth und Sinn schöpsen, noch sich lassen besser danken, benn bie es nicht haben, daß im geistlichen Wesen seiner über den andern sahre. Leusserlich soll ein Untersschie sein gesehrter, denn ein schlechter handwerks wann. Da kann ein herr nicht Anecht, eine Frau nicht Magb senn, aber gleichwol sollen die herzen in solchem Unterschied gleich gesinnet son, und sich derselben Ungleichs beit nichts annehmen.

Pas geschieht benn, wenn ich bem Räckken zu gute halte, ob er wol geringers Standes ist und weniger Gaben hat, denn ich, und lasse mir sein Werck, daß er als ein Handlecht seiner Pferde wartet, eben sowohl gesallen, als meine Wercke, da ich predige, oder Land und Leute regiere, obzleich das meine besser ist und mehr Rugen schaffet, denn jenes. Denn ich muß nicht ansehen die äufserlichen Larven, sondern, daß er in demseldigen Glauben und Christo lebt, und hat eben soviel von der Gnade, Tause und Sacrament, od ich gleich ander, höher Weck und Umt habe. Denn es ist einerlen Gott, der solches alles schaffet und gibt, und läßt ihm das Geringste eben so wohl gesallen, als das Allergrösssese.

Dawider regieret nun in der Welt die löbliche, schöne Augend, davon St. Ponins rebet, Rom. 15', 1., daß ihm jeglicher selbst gesällt. Als, wenn ein Wensch ins Tenssells Namen hersähret, und seine Laster nicht kann answhen, sondern allein der andern, welches und von Ratus anhänget und nicht können los werden, ob wir gleich gestauft sind, daß wir uns gerne schön machen und schmücken.

und schen, was gut an une ist, und damit küheln, als seve es unser eigen. Und auf daß wir allein schon seyn, sehen wir nicht an dem Rächsten, was gut ist, sondern, dasselbe aus den Augen gethan, wo wir irgend ein Blätterlein gewahr werden, da füllen wir die Augen mit, und machens so groß, daß wir nichts Gutes dasür sehen, ob es gleich Augen, als ein Falct, und ein Angesicht hätte, als ein Engel. Gerade, als ob ich einen sähe in einem güldenen Stück, und wäre ohngesähr eine Nath, oder weisser Faden dadurch gezogen, und die Augen darnach aussperrete, als wäre es damit gar zu verachten, und ich doch mich dagegen liesse köstlich düncken in meinem groben Kittel, mit einem güldenen Lappen beseht.

Also sehen wir an unsere eigene Laster nicht, ber wir voll sind, können auch an andern Leuten nichts Gutes ersehen. Wo nun solche natürliche Untugend unter die Shristen kömmt, so hebt sich das urtheilen, daß ich einen ansdern bald verachte und verdamme, wenn er ein wenig krauchelt, oder gebrechlich ist, und er mir denn wieder also khut, misset mir mit demselben Maaß (wie Christus hier sagt), suchet und rüget auch nur das ärgste, das er an mix sinden kann. Dadurch wird denn die Liebe gar unterstückt und bleibt ein lauter Beissen und Fressen unter einsander, die sieh gar verzehren und gar Undrissen werden.

Also gehets zu, wenn man auf eines andern Leben siehet und nicht will auf sich seibst sehen; da sindet man hald etwas, das uns missället, besgleichen ein anderer auch an uns, (wie auch die Heyden von ihrem Wesen klassen klassen

gen): das niemand siehet was er hinten auf dem Rücken trägt, sondern wer ihm nachgehet, der siehet es wohl; das ist, niemand siehet, wo es ihm selbst mangelt, sondern an einem andern siehet ers bald. Wenn man nun solchem Gesicht solget, so kömmt nichts anders draus, denn afftererden und richten unter einander. Das richtet der Teusel an in der Christenheit, dis ers dahin bringet, das nichts unter ihnen bleibt, denn lauter Urtheilen und Leden, gleichwie auch in der Lehre, daß ja Christi Reich (welches ist ein einmuthig, einträchtig und friedlich Reich, bende, in der Lehre und Leden,) zutrennet werde und an desselben Statt eitel Rotteren, Hochmuth und Verachtung regiere.

Dorum ist dis gar eine nothige Warnung, daß wir ternen und uns gewöhnen, wenn wir unser Amt ausgerichtet haben, es sey predigen und öffentlich strasen, oder brüsberlich vermahnen (davon Christus Matth. 18, 15. Ichret), daß wir des Rächsten Gebrechen tragen, decken und schmütten können. Und ob ich etwas an ihm sehe, das mir nicht zu wohl gefället, daß ich zurück schlage und mich selbst aussehe, so werde ich auch viel sinden, das andern Leuten nicht gefället und gerne wollte mir zu gute gehalten und getragen haben; so wird sich der Augel hald legen, der ihm selbst gefället und lächelt über eines andern Gebrechen, und Meister Kingel sich sein trollen und das Urtheil fallen lassen. In, du wirst froh werden, daß du gleich mit den andern aushebest, und zum ersten sprechen: Herr, vergib wir meine Schnid! darnach zum Rächsten: Hast du wi:

ber mich gesündiget, ober ich wider dich, so las unter einander auch vergeben.

Siehest du aber, daß ers gar zu grob machet, und nicht abläßt, du strasest ihn benn: so gehe hin und sage es ihm selbst, wie jest und oft gesagt ist aus Matth. 18, 15., daß er sich bessere und abstehe. Das hiese nicht geurtheilet und verdammt, sondern brüderlich vermahnet zur Besserung, und gienge also das Vermahnen sein friedlich zu, nach Sottes Gebot. Sonst machest du mit beinem Küheln, Lächeln und Spotten, daß der Nächste nur auf dich erbittert und verstockt wird, und du selbst dazu viel ärger, denn er, und zwiesältig grösserer Sünder damit, daß du ihm die Liebe entzeuchst und Lust hast an seiner Sünde, und dazu in Gottes Gericht sällest und ihn verdammest, den Gott nicht verdammet hat, und also desso schwerer Urtheil über dich ladest, wie Christus hier warnet, und verdienest, daß dich Gott wieder viel höher verdamme.

Siehe, solch schandlich Uebel kömmt alles daher, wie St. Paulus sagt, Rom. 15, 1., daß wir und selbst gefalsten, spiegeln und kügeln mit unsern Saben, als seyn sie unser eigen, aber an einem andern nichts sehen, benn wo er gebrechlich ist, und also gar blind werden, daß wir weber uns, noch den Rächsten mit rechten Augen ansehen. Da wir sollten in unsern Busen greissen und erstlich sehen, was uns sehlet, das thun wir nicht, sondern haben ein Seplerr vor den Augen, daß wir uns lassen schofte nicht auch wir eine Sabe an uns sehen, die der Rächste nicht hat, und eben damit verderben und am Rächsten nicht auch

sehen, was er Sutes an thm hat (benn wir allezeit würsen so viel finden, als wir jeht seines Gebrechens sehen). Das sollten wir uns auch lassen gefallen und zu gute halten, ob etwas Gebrechtiches mit unterliese, wie wir uns selbst gesallen und sein zu gute halten können.

Summa, es ist das ärzste Laster und eine lautere Zeufeldhoffart, das wir uns felbft laffen gut buncken unb kuteln, wenn wir eine Gabe sehen ober fühlen an uns, und Gott nicht bafür banden, sonbern ftold werben und jedermann verachten, und sogar die Augen damit füllen, daß wir nichts dafür sehen, was wir fonst thun, meynen, es sen alles schön an une, stehlen und rauben also Gott seine Chre, machen und felbft zum Abgott, und feben nicht unfern Jammer, ben wir eben bamit ansichten, so wir doch forst genug auf und bätten, wenn wird roct ansehen konnten; wie Offenb. 3, 17. zu einem Bischoffe fagt, der sich ließ gelehrter und beffer bunden, benn anbere: Du fprichft, ich bin reich und gar fatt und barf nichts, und weiffest nicht, daß bu bift elend und jammerlich, arm, blind und blos. Denn obs gleich mahr ift, bag beine Sabe gröffer ift, benn eines anbern, wie es benn fepn muß, weil dein Amt unterschieden höher und gröffer ist; aber mit dem schandlichen Zusat, daß du dich brein spiegelst und dir selbst wohl gefällest, verberbest du es gar, und machest, das ber-. selbe hohe Schmuck unflatiger wird, benn alles andere Gebrechen.

Denn je höher die Gaben sind, je schändlicher werden . Se verderbt, wenn du dir einen Abgott braus macheft,

gleich als du Gifft unter einen köftlichen Malvaster mengetest. So hast du es denn sein und wohl getrossen, daß du
einen andern untheilest um eines kleinen Gebrechen willen,
und sällest seibst mit dem eigenen Gutdüncken in die schwere Günde, daß du Gott undanckar wirst, ja dich selbst an
seine Statt sezest in deinem herzen und in sein Gericht greissest, da eine Sünde schwerer ist, denn sonst allen Menschen, wirst dazu stolz gegen den Rächsten und allerdinge kardlind, daß du weder Gott, noch deinen Rächsten,
und dich selbst mehr kennest, noch ansehen kaunst.

Was macheft bu nun mit foldem urtheilen, benn baß du Gottes Gericht wider dich labest? Daß er billig muß gu dir fagen : 3th habe bir nicht barum diese Gabe gege= den, daß du den Rächken verachten und bir selbst damit bienen foulft, sondern beinem Rächsten, der arm und gebrechlich ift, und mir; fo fahreft bu zu und banckeft mir nicht einmal bafür, ale ware es in beinem Bergen gewachfen, und brandest meines eigenen Geschencks wiber mich und den Räckften; und machest dich seibst zu einem Anrann, Stockneister und Richter wiber ben Rachsten, ben du folltest durch die Liebe tragen, bestern und aushelsen, wenn er gefallen wärer. Was willst du alsdenn antworten, wenn er bich so ansprechen wird, (wie er bich hiemit zuber war: net), denn daß solch Urtheis billig über dich grhet, daß bu nicht einen Splitter, wie bu vielleicht in beines Rachflen Muge fiehest (wie Chrisde hier fagt), sondern einen großen "Balden matheft aus einem Kielnen Splitter.

···Ich wise schweigen best bas du mir dem schwällichen

Urtheilen nicht allein verdammlich bist bes Wercs halben, sondern gemeiniglich geschieht, daß, der da urtheiset, selbst in grössern Sunden und Untugend stecket, denn andere: daß, wenn er zurückgienge und lase seinen eigenem Calender und Register, wie er gelebet habe von Ingend auf, da würde er eine Legende hören, daß ihm grauen möchte, und gerne von andern Leuten schweigen würde.

Run aber läßt sich ein jeglicher büncken, er sey fromm, und will des porigen alles vergessen und einen armen Menschen tadeln und verdammen, der einmal gesändiget hat. Damit kömmt er in zwerzeler Jammer, daß er sein vorig Leben verüchtet und vergisset, was er gemesen ist, dendet nicht, wie wehe as ihm gethan hatte, wenn man ihn verspottet und verdammt hatte. Das ist eine Sünde, daß er undanchar ist und der Vergebung der Sünden, Snade und aller Wohlthat Gottes vergessen hat. Die andere, daß er verleuret die Frommigkeit und alle vorige Sünde wider ihn selbst herfür radet eben damit, daß er sich spiegelt in seiner Frommigkeit, und wird siebenmal ärger mit ihm, denn zuvor je.

Denn, mepnest du nicht, das dir Gott könne, ein: Mesgister vor die Rase legen und anziehen, nicht allein dein Gebrechen und Sünde der Jugend, sondern auch dein ganges Leben, das du sür köstlich gehalten hast, als seht der Mönche Klosterleben; wie willst du du heskehen und antworten, das du täglich ihm seinen Sahn getästert und gecreuhigt hast mit deinen Messen: und anderer Abgötteren?

Also geht es, wenn wir unser vergessen, was wir gewesen

heißt so: Hans, nimm bich selbst ben ber Rasen und greifin deinen eignen Busen, wenn du willt einen Schalck suschen und urtheilen, so sindest du den größten Schalck auf Grben, das du andere Leute wol vergessen wirst und gerne gleich mit ihnen ausheben. Denn du wirst nimmermehr en einem andern so viel Sünde sinden, als an dir. Denn venn du viel an einem andern siehest, so siehest du ein Jahr oder zwen, an dir aber dein ganges Leben, sonderlich die groben Anden, die andere Leute nicht wissen, das wäre eine Weise wider das schandliche Laster, das du dir nicht selbst gefallest, sondern Sott bittest, das er dir und andern verzgebe.

Räckften, daß du nicht darum ihn verachten und verdammen sollst, sondern dargegen seine Guter ansehen und mit deis nen Gutern und Gaben ihm helsen, decken, schmucken und rathen, und wissest, ob du gleich der heilige und frommste wärest, daß du eben damit der allerärgste wirst, wenn du einen andern richtest. Denn deine Gaben sind dir nicht gegeben, daß du dich kügelst, sondern dem Nächsten damit helset, wo ers darf, daß du mit deiner Stürcke seine Schwachheit tragest, seine Sünde und Schande mit deiner Frömmigkeit und Ehre deckest und schande mit deiner Frömmigkeit und Ehre deckest und schande mit deiner Hurch Christum gegen dich gethan hat und noch täglich thut. Thus du das nicht und willst dich selbst kügeln und anderer verachten: so wisse das, wo ein anderer vor dir

einen Splitter trägt, bağ bu gegen ibn vor Gott einen groffen Bakten trägft.

Also siehest du, warum Spriftus so haet wider diß Kaster vedet und das strenge Urtheil fället: Wer da richtet, der soll wieder gerichtet werden. Und auch billig. Denn, weil du Gott in sein Urtheil fällest, und verdammest den, den Gott nicht verdammt hat, so gibest du ihm Ursache, daß er wiederum dich mit alle deinem Leden zur Hölle verdamme, wenn du schan noch so fromm wärest gewesen, und den Nächsten, den du gerichtet und verdammet hast, zu Ehren mache und auch zum Richter über dich seze, und mache, daß er zehenmal mehr in dir sindet zu verdammen, denn du an ihm gesunden hast. So hast du es denn wohl gemacht, daß du bende, Gott und den Nächsten, erzürnet und wider dich hast, und also zugleich bende, Gottes Inade und Christlich Leden, verleurest und ärger wirst, denn ein Hende, der nichts von Gott weiß.

3. 4. 5. Was siehest du aber den Splitter in deines Bruders Auge, und wirst nicht gewahr des Balckens in deinem Auge? Oder wie darst du sagen zu deinem Bruder: Halt, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und siehe, ein Balcke ist in deinem Auge. Du heuchler, zeuch am ersten den Balcken aus deis nem Auge, darnach besiehe, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehest.

Auf daß er uns besto sleissiger warne, vor dem Laster zu hüten, seget ex ein grob Gleichniß und mahlet es vor

Angen, spricht ein solch Urtheil: daß ein jeglicher, der seis nen Rächsten richtet, einen großen Balden im Auge habe, da, der gerichtet wird, nur einen kleinen Splitter hat, daß er zehenmal mehr des Gerichts und Berdammens werth ist, eben damit, daß er andere verdammt. Das ist ja ein schrecklich, greulich Urtheil. Wo sind nun die Rottengeister und Meister Alüglinge, die viel wissen zu meistern und zu tadeln am Evangelio, und nichts können, dem uns und andere urtheilen, da doch nichts zu strasen ist, oder vielsleicht einen Splitter an und ersehen, den sie hoch aufmuben!

Run ifts wahr, baf wir nicht ohne Gebrechen find, ja kein Chrift wirds bahin bringen, daß er nicht einen Splitter behalte. Denn St. Paulus hats selbst nicht können dazu bringen, wie er klagt, Rom. 7, 14 ff., und bie gande Christenbeit muß täglich bitten: Bergib uns unsere Schuld, Matth. 6, 12., und bekennet ben Artickel des Glaubens, ber da beist Bergebung ber Gunbe. Aber biese Balckentrager und Splitterrichter wollen biesen Artickel nicht leiben und alles sogar rein haben, daß keln Mangel und Gebrechen ba fen, und sobald se etwas solches seben: so fabren sie baber mit richten und verbammen, als waren sie so beilig, baß sie keiner Bergebung ber Sunbe, noch Betens nicht burften, wollen bas Bater Unfer resormiren und ben Hauptartidel bes Glaubens ausloschen, so sie boch gar voller Blindheit und Teufel sind, und haben das Herzeleid mit anderer Leute Splitter. Und unter uns selbft (wenn wir auch thoricht werben), die voll Lafter und Bosheit sind, könnens nicht lassen, sie mussen

ber anbern geringe Laster ansehen und verbammen, bas
ja ber Balcke über ben Splitter Meister und Richter sey.

Wer aber ein Christ ist, muß wissen (und wirds zwar wol selbst suhlen), daß es nicht kann so rein zugehen ohne den Splitter, und der Artickel, Vergebung der Sunde, täglich in und regieren muß. Darum kann er auch anderer Leute Gebrechen wohl zu gute halten und mit ind Vater Unser schlagen, da er spricht, Matth. 6, 12: Vergib uns, wie wir vergeben! sonderlich, wo er siehet, daß man das Wort lieb und werth hat, nicht verachtet, noch verfolgt. Denn wo dasselbige ist, da ist Christi Reich und eitel Bergebung, dadurch der Splitter verzehret wird. Darum sollen wir keinen verachten, noch verdammen, wo wir solches spüren, oder werden auch aus unserm Splitter einen Balcken machen, daß wir auch nicht Vergebung kriegen, weil wir andern nicht vergeben wollen.

So sprichst du: Soll ich benn nicht strasen, wenn ich sehe, daß es unrecht zugehet, ober recht heissen und billigen ? Ober soll ich mir lassen gefallen, daß man die Klösstergüter zureißt, ober so roh hingehet, nichts betet, sastet zc. Nein, das heisse ich auch nicht. Denn er bestennet hier, daß ein Splitter ist und soll weggenommen werden. Er lehret dich aber recht damit umgehen. Sagen soll ichs, es ist warlich nicht sein der Splitter im Auge; aber daß ich vor allen Dingen zusehe, daß ich nicht selbst einen Balcken im Auge habe, und denselben vor herausushme. Mache zuvor den grossen Schalck in deinem Busen fromm, darnach thue dazu, daß der kleine auch fromm werde. Denn

bas gilt nicht, daß bie groffen Diebe die kleinen hangen (wie man fagt) und groffe Schalde die kleinen verbammen.

Solch verkehrtes Wesen soll nicht seyn in meinem. Reiche (spricht Chriftus), sonbern also, daß bu von ersten den groffen Schalck fromm machest, den du in beiner haut wirst finden, wenn bu bich recht anfiehest; barnach, wenn bu bas ausgerichtet haft, so kommft bu mit guter Maaffe dazu, das bu auch einen kleinen Schalck fromm macheft. Aber da follst du Wunder sehen, was du wirst mit dem groffen Schald täglich zu thun friegen, baß ich bir wohl barf Burge fenn und meinen Kopf zu Pfande fegen, bas bu nimmer bagu wirst tommen, bat bu bes andern Splitz ter auszieheft, und müßtest sagen: Soll ich etft mit ben anbern Leuten umgeben und fie fromm machen? Rann ich mich boch selbst nicht fromm machen, noch bes Baldens los werben. Und wird also beines Brubers Splitter wohl vor bir sicher bleiben. Giebe, das will Christus sagen und in Summa so viel lehren, baß einer bem andern gerne vergebe und mit Gebuld trage, und unter einander Demuth erzeigen, wie es benn gehen mußte, wenn wir ber Lehre folgeten. Go gienge es allerbinge recht und wohl in der Christenheit, in rechter Eintracht, und ware Sott ben uns. Aber barzu läßt der Teufel nicht kommen burch seine Glieber und Rotteren.

Und sollte uns ja erschrecken vor dem Laster, daß er uns so ein greulich Urtheil vorstellet, wie ich gesagt habe, daß allezeit, der da richtet, vor Gott einen Balcken im Auge habe, und der andere, so gerichtet wird, nur einen

Solitter. Run ist ber Baide gar eine unmeslich schwerere Sunbe, benn ber Spkitter, bas ift, eine solche Sunbe, bie uns aar verbammt und keine Engbadebeben ist. Denn wie arof fonkt unsere Sunbe und Gebrechen find, die kann er alle pergeben, wie er bamit zeigt, baß er bes Rächsten Sunde einen Splitter beißt. Aber bas ift der schändlickte Ausab und Unflath, der es gar verdirbt, daß du einen anbern um seiner Gebrechen richtest und verbammest, und nicht vergibst, wie bu wolltest, das dir Gott vergeben sollte, geheft hin und willst solchen Balden nicht sehen, merneft, du sepest obne Sünde. Wenn du aber dich selbst erkennetest (wie gesagt ist), so würdest du den Rächsten nicht richten, und wird alfo auch bein Balde tlein und ein Splitter heissen, und zur Bergebung ber Sunde kommen, und würdest auch bu gerne vergeben, und eines andern Splitter tragen und zu gute halten, angesehen, bas bir Gott beis nen Balden vergibt und zu gute balt.

Wenschen gar stock, und starblind machet, und welchen die Welt nicht sehen poch richten kann. Za er ist geschmückt mit solchem Schein, daß sie mennet, es sen köstlich Ding und grosse Heiligkeit. Und gleichwie Christus droben (C. 6, 23.) hat gesagt vom Schalcksauge, daß die Geitzbalse ihnen selbst ein Licht anzünden und einen seinen Gesdancken machen, daß es nicht muß gegeitzt heissen, sondern grosser Gottesdienst: also ist es hier auch, daß, die den Balcken tragen, wollen traun keinen Balcken haben, noch gestraft senn, daß sie blind und elende Leute sind, sondern

gelebet, als die aus rechter Christlicher Meynung anderet Lehre ober Leben richten. Wie die Rottengeister trefflich können rühmen und schwören, daß sie aus keiner Hoffarth noch Reid anders lehren, sondern allein suchen Gottes, Ehre und des Rächsten Heil, machens so schön und licht, und ist die Demuth und Gottes Ehre so groß, daß sie nichts dasür sehen. So gehets darnach auch im Leben, wenn man beginnet, einander zu urtheilen und tadeln, da gehet auch solch Deckel und Ruhm: Ich thue es nicht aus Feindschaft zu der Person, sondern aus Liche der Gerechtigkeit. Der Person din ich hold, aber der Gachen seind. Das kügelt denn so sanst unter dem schönen Schein, daß man nimmer keines Balckens gewahr wird.

Aber es gitt nicht, daß du felbst wolltest richten und urtheilen, wie du willst, ohne Gottes Wort und Besehl, und darnach heissen Gottes Ehre und Gerechtigkeit; sons dern es ist ein teustischer Zusaß, der sich mit solchem Deckel schmücket und schone machet. Denn hier hörest du, daß Gott nicht haben will, daß wir uns unterstehen, selbst Richter zu senn, es sen in der Lehre oder Leben. Wo aber noth ist, richten oder strasen, daß die es thun, die Besehl und Ams dazu haben, Prediger, Pfarrherr im geistlichen, und Obrigkeit im weltlichen Regiment, oder ein Bruder gegen den andern allein aus brüderlicher Liebe, die des Rächsten Gebrechen träget und bessert.

6. Ihr sollet das Heiligthum nicht ben Hunden geben und eure Perlen sollet ihr nicht vor die Saue werfen, auf daß sie bieselbigen nicht zutreten mit ihren Füssen, und sich wenden und ench zerreiffen.

Er hat nun fast ausgepredigt (ber herr Christus) von ben Fruchten und Bercken, fo ba folgen ber Lehre, und will nun anfangen eine Warnung ober Bermahnung, sich huten vor anderer Lehre, wie er auch bie Apostel vermahnet, ba er sie ausschickte, zu predigen, und spricht, Matth. 16, 16: Siehe, ich sende euch, wie Schafe, mitten unter die Wolfe. Darum send klug, wie die Schlangen, und ohne Falsch, wie die Tauben, Luc. 10, 3. Denn ein Chrift, ber Gottes Wort führen und predigen soll, und mit bem Leben bekennen, lebt warlich in einem gefährlichen Stande der Leute halben, und gewinnet wohl Ursache zu Ungebulb, weil die Welt so aus ber Maassen bose ist, und er darinnen lebt, als unter Schlangen und allerlen Unges Darum fpricht er: Sutet euch, bag ihr ener Beiligthum nicht vor die Saue und hunde werfet. Denn sie möchtens mit Fussen treten, ober sich wider euch kehren und euch zureissen. Will damit anzeigen und sie wisigen, daß, wo sie hinkommen und offentlich in Saufen predigen, werben sie auch hunbe und Gaue finden, Die ba nichts thun, benn bas Evangelium zutreten und barnach bie Prebiger auch verfolgen.

Wer sind sie denn, die also unser Heiligthum zutreten und sich wider uns wenden? Das geschieht nun abermal in den behden Stücken, Lehren und Leben. Denn zum ersten thun es die falschen Lehrer, die unser Edangelium von uns nehmen und lernen, und Ersgen also unser Aleis nob und köstlichen Schas, barinnen wir getauft sind, leben und uns rühmen, und gehen barnach hin an ihren Ort, und sahen an, wider uns zu predigen, und kehren ihren Rüssel und Zähne wider uns.

Jum andern, mit dem Leben gehets auch also, allers meist ben und, da das Evangelium verachtet und übersdrusse wird, und nun bereits dazu kommen ist, daß man kaum einen Pfarrherrn mehr ernähren will, sonderlich Juncker Scharrhans auf dem Lande, der alle Güter zu sich weißt, und die Prediger so hält, daß ihnen die Lust zu predigen vergehen muß, und lößt sie seine Anechte senn, daß sie müssen predigen und thun, was er will, Dem solget denn nach Juncker Filt in Städten und Er Oppges; die stellen sich, als wollten sie kein Evangelium noch Gottes Wort haben, und haben doch von und Freyheit von des Pahsts Tyrannen, dazu alle Güter auch äusserlich. Run aber wollten sie gerne uns mit dem Evangelio zum Lande austreiden, oder ja aushungern.

Wohlan, wir könnens nicht anders machen, mussen leiben, daß solche Schlangen, Hunde und Saus um uns sind, die, berde, mit der Lehre und Leben das Evangelium verderben, und wo rechte Prediger sind, denen muß es allezeit so gehen. Denn das ist des Evangelit Sluck in der Welt, und wenn es wieder dahin kömmt (wie ich oft geweissaget habe, und besorge, es werde allzubald gesschehen), daß solche Leute, als Pabst und Bischosse, regieren, so wird es schon gar hinweg und vertreten und seine Prediger dahin seyn. Denn das Evangelium muß jedermanns

Fustuch sepn, daß alle Welt beüber lauffe und mit Füssen trete sammt feinen Poebigern und Schülern.

Was follen wir nun bazu thun? Ihr sollet es nicht (fpricht Christus) vor die Saue und Hunde wersen. Ja, lieber Heur, sie habens bereits. Denn, weil es eine disentliche Predigt ist und in die Welt ausgeschüttet: so bonnen wir nicht wehren, daß sie nicht drein fallen und zu sich reissen. Aber sie habens darum noch nicht, und wollens thnen (Gott Lob!) wohl wehren, daß sie das Heiligthum nicht krigen; die Schalen und Hülsen haben sie wal, das ist die sleischliche Frenheit; aber das sen ihnen gewehret, daß kein Hund noch Saue, er sen ein Scharrhans, Filg, ober Bauer, einen Buchstaden vom Evangelis krige, ob er gleich alle Bücher lieset und alle Predigs horst, und läßt sich dünken, er könne es überaus wohl.

Darum sit das die Aunst dazu, wie Christus hier lehret, wenn wir eine solche Saue oder Hund sehen, daß wir uns von ihm sondern, wie wir mit den Rettengeistern thun, und keine Gemeinschaft mit ihnen haben, und ihnen keine Sacramente reichen, keinen Trost des Evangelst mitzeinen, sondern anzeigen, daß sie nichts von Christo, uns sern Schatz, geniessen sollen. Wenn wir das thun, so haben wir ihnen die Perlen und das heiligthum sein genommen. Denn es soll mir kein Scharrhans, oder Bauer, Schwäumer, oder Rottengeist das Evangelium und Christum haben, er soll mich zuvor darum fragen und mit mir halsten, daß sich ja dazu sage, oder ein jeglicher rechter Presiger. Denn wer das Evangelium recht hat, der muß res

aewislich mit uns balten und eine fan, fe ferne, bas wie supor des gewiß fenn, das wir bas rechte Evangelium und die Verten baben. Darum muß er uns warlich nicht mit Füssen treten, wie Junder Scharrhans, noch verbammen, wie die Rotten, noch verachten, wie die Bauern in Ståbten und Dorfern, sonbern bas liebe Wort in Ghren Kalten und alle, die es predigen und gerne hören. 2000 nicht, fo halten wir fie fur Gaue und hunde, und fagen . ihnen, daß sie nichts von uns trigen sollen, lassen sie dies weil lefen und horen und sich evangelisch ruhmen, wie fie wollen, wie ich mit etlichen Scharrhanfen und Stabten thun muß. Denn bas ift gewiß, wer bas Prebigtamt verachtet, ber wird nicht viel vom Evangelio balten. Weil Ae benn bie Pfarrherren und Prediger mit Fuffen treten and sie schmählich halten, daß die Bauern ihre Gäue nicht to balten, so ziehen wir unsere Perlen wieder zu uns und wollten seben, was sie obne unsern Dand werben von Brangelis haben? Rannst bu Gottes Wort und seine Prediger mit Kuffen treten, so kann er dich wiederum auch mit Fuffen treten.

ţ

ĺ

So will nun Christins sagen: Wo ihr sehet, daß man unsere Predigt will verachten und mit Füssen treten, so habt keine Gemeinschaft mit ihnen und thut euch von ihnen, wie er Matth. 18, 17. auch sagt: Wer dich und die Gemeinde nicht höret, den halte als einen Heyden und Zöllner. Also, daß man ihnen sage, daß sie nicht Cheisen, sondern verdammte Geyden sind, und ihnen nichts wellen gepredigt haben, und kein Theil unserer Güter

lasser, wie St. Petrus, Apgesch. 8, 20. 21. zu Simon Mago saget. Also thue ich und alle, die mit Ernst prebigen, bas wir uns nicht theilhaftig machen mit ihrer Bunbe. Denn Gott will nicht, baß wir so hencheln sollen mit unsern Rotten, als ware ihre Lehre recht, sonbern mussen sie für Feinde halten, als von ihnen gesondert mit bem Evangelio, Taufe, Sacrament und allem, was sie lehren und leben. Also auch muffen wir ben Unfern fagen, wenn sie wollen am Evangelio Theil baben, das sie und nichts überall verachten, sondern ihre Frucht beweisen, daß lie es mit Ernft mennen, und zum wenigsten bas Wort und Sacrament in Ehren halten, und fich mit Demuth bazu Rellen. Ja, (sagen fie,) mit ber Welfe wollte man wieber eine Herrschaft machen, und fich seibst wieber in Stul und Bwang segen, wie bisher ber Pabst gesessen ift; bas ware nicht zu leiben, und waren eben so mehr unter bem Pabst -blieben. - Antwort: Za wartich, ich habe es selbst sebr Sorge, day es so wird geben. Aber das wird nicht ber Weg darzu seyn, den sie vornehmen, der Pfaffen Aprannen zu wehren, sondern eben der rechte Anfana dazu, daß man sie will verachten und mit Kussen treten. Denn wenn diese weg find, die sie wol mit Kussen getreten und verfagt baben, fo werben fie bennoch nicht konnen ohne Pfaffen ober Prebiger seyn. Denn Christus will sein Regiment behalten in ber Welt, das bennoch sein Evangekium, Laufe und Sacrament bleiben mus. Ob es aleich kein Kurk nicht wollte schien, so will ers thun, weil ihn ber Bater zu seiner Rechten geseht bat, um will, daß er soll herr

son. Di sie nun gleich jest alle Psassen verjagen, so werden sie Christum nicht vom Stul wersen. Darum wird et ihnen also gehen, weil sie jest der vechtschassenen, frammen Prediger nicht wollen, noch leiden kommen, wird ihnen Gott andere schassen, die sie zwingen werden, und mit Apranuen vegieren, ärger, denn zuvor.

Parten sind sie auf der rechten Bahn, unsere Scharrschaften und andere, die, so die Köpsse zusammen stecken, und meinen, sie wollen und dämpssen und unter sich schwingen, wissen nicht, daß ein anderer droben sist, der das Regiment hat und sagt: Wollet ihr nicht rechte Prediger haben, so habt den Teusel mit seinen Predigern, die mich Eusen predigen, die ihr müsset annehmen, und müsset sie dazu tassen herr senn, und alle Piagen von ihnen leiden, wie es bereits über unser Deutschland gehet, da man das Evangelium nicht hat wollen annehmen und versolget, daß sie alle Wincket voll Notten, Schwärsmer und Weiedertäußer haben, und könnens nicht wehren.

Das ware aber ber rechte Weg, solches zu verkommen, wenn man das Evangelium mit Erust mennete, und Gott traulich bate, daß er rechte treue Arbeiter in seine Erndte schicke; da burste man der Sorge nicht. Denn solche Predigen würden und nicht brücken, nuch zwingen, ober einigen Schaben thun an Leib ober Seele, sondern jedermann fördern und helsen und alles Gutes thun, wie man an uns ersahren hat: daß wir uns wohl mögen rühmen vor Gott und der Welt, daß wir uns wohl mögen rühmen vor Gott und der Welt, daß wir ja keine herrschaft; nach unsern Rus gesucht, sondern aller Welt gedienet mit 6tes Handchen.

unferm Leib und Lektn,' niemant befcweret, noch Schaben gethan, sonbern jebermann gerne geholfen, auch zeitlich, und baju bruber leiben alle Gefahr, Gewalt und Berfolgung. Weil benn man unfer nicht mehr mag, so soll Gott geben, bas nach une andere kommen, die anders mit ihnen umgeben, bruden, plagen und fchinben, auf baf fie feben, was fle an uns gehabt haben, und sollens von folden leiben, die fie jest nicht anseben und nicht gerne zu Stallduben hatten. Denn jie sind auch nicht beffers werth, benn das sie solche Anrannen haben, die fie muffen farchten, wie sie ben Pabst gehabt haben; ber war ein techter Regent für sie. Unsere tolle Rursten haben auch bereits gelernt, und habens im Sinn, bag fie wollen Iwangs los fenn und nicht mehr ben Pabst fürchten, beben an, bie Pfaffen gu fchugen; aber nicht um ihrent willen, sondern, daß sie sie unter sich mingen, daß sie mussen ihrer Gnabe leben, und schüben sie so, bas sie lieber sollten zu uns fallen, bie fie für Feinde achten, benn sich fo von ihnen unter bem Ramen bes Schuges zuräufen laffen. Aber fo foll und muß es geben, und geschiebt ihnen benben recht.

Aber ben den Christen soll es nicht so senn, sondern, was rechtschaffene, fromme herzen sud, sollen ihre Pfareherren und Prediger in allen Shren halten, mit aller Demuth und Liebe, um des herrn Christi und seines Worts willen, und sie so groß achten, als ein köstlich Seschenck und Rleinod, von Gott gegeben, über alle zeitliche Schäfe und Siter. Deßgleichen werden auch die rechten, frommen Prediger mit allem Dräuen nichts anders suchen, benn

aller Leute Rugen und Seil, ohne alle Beschwerbe, benbe, des Gewiffens und auch aufferlich an zeitlichen Gutern und leiblichem Wefen. Wer fie aber verachtet, ber wife, bas er tein Chrift ifr und ben Schat wieder verlohren bat. Wir verbigen und vermabnen jedermann, wer es annehmen und mit uns halten will; wer aber nicht will, und boch mit dem Schein und Ramen des Evangelii ober Christis der Brüberschaft uns verachtet und mit Kuffen will treten, wider solche brauchen wir auch ber Runft, das wir fie ben Schein laffen haben, aber im Grund alles wider zu uns nehmen, daß, sie nichts überall behalten. Denn wir haben ben Befehl, daß wir uns von ihnen sondern, . ob wird wol nicht gerne thun, und lieber wollten, daß fie ben uns blieben; aber weil fie nicht wollen, muffen wir sie auch lassen fabren, und nicht um ihrentwillen unsern Ecat laffen verberben, ober von ihnen laffen zutreten werben.

7. — 11. Bittet, fo wird euch gegeben; suchet, so werbet ihr sinden; klopsfet an, so wird euch aufgethan. Denn wer de dittet, der empfahet; und wer da anklopst, dem wird ausgethan. Welcher ist unter euch Menschen, so ihn seine Sohn bittet ums Brod, daß er ihm einen Sisch, der ihm einen Fisch, der ihm eine Schlange biete? So denn ihr, die ihr aug seph, konnet dennoch euren Lindern gute



Gaben geben; wie vielmehr wird ener Bater im-himmel Gutes geben benen, bie ihn bitten.

Rachbem ber Gerr Christus die Jünger gelehret und das Predigtamt angerichtet hat, daß sie wissen, was sie predigen und wie sie leben follten, thut er hier noch eine Vermahnung zu bem Gebet, will sie damit lehren, daß das Gebet, nähest des Predigtamts, das fürnehmste Werd sen eines Shristen, als das allzeit auf die Predigt gehöret, und anzeigen, daß nichts nöthigers ist in der Christenheit, weil wir sowiel Ansechtung und Linderniß haben, denn daß man ohne Unterlaß anhalte mit Beten, daß Gott seine Gnade und Geist gebe, daß die Lehre möge zu Kräften und in Schwang kommen den und selbst und andern. Darum hat Gott im Propheten Zacharia 12, 10. verheissen, daß er wolle über die Christen ausgiessen einen Geist der Gnaden und des Gebets, sassen ausgiessen einen Geist der Gnaden und des Gebets, sassen ausgiessen einen Geist der Gnaden und des Gebets, sassen ausgiessen einen Geist der Gnaden und des Gebets, sassen ausgiessen Stücke das gange Christeliche Wesen.

So will er nun sagen: Ich habe euch die Lehre gesgeben, daß ihr wisset, wie ihr recht leben sollet, und wossür ihr euch hüten sollet. Run gehöret dazu, daß ihr auch bittet und getrost anhaltet mit Suchen und Klopssen, nicht saut noch laß dazu werdet. Denn es wird bittens, suchens und klopssens noch seyn. Denn ob schon beyde, die Lehre und Leben, recht angangen ist, so wird es doch nicht mangeln an allerley Gebrechen und Anstössen, die uns täglich hindern und wehren, daß wir nicht fort können, und stetig dawider kämpssen mussen mit allen Kräften, aber Leine andere stärchere Wehre haben, denn das Gebet: daß,

wenn wir solches nicht treiben, ists nicht möglich, zu beschen und Christen bleiben. Wie wir jest wohl können, vor Augen sehen, was täglich vor Hindernisse wider das: Evangelium gehen, aber auch sehen, das wir uns des Gesbets wenig annehmen und stellen, als gienge uns diese Warnung und Bermahnung nichts an, und dürsten nun nichts beten, weil das unnütze Geplapper und Gemurre: ber Rosenkränze und anderer abgöttischen Gebetlein ausgeschört hat, welches ist nicht ein gut Zeichen, und zu besorz gen, das viel Unglücks über uns gehen werde, das wir sonst wehren könnten.

Darum soll ein jeglicher Christ diese Bermahnung annehmen, erstlich als ein Gebot, eben sowol, als das vorige Stück: Ihr sollet nicht richten! ein Gebot ist, und
wisse, daß er schuldig ist, sich zu üben in dem Christlischen Werck, und nicht thue, wie jener Bauer, der da saget,
er gebe dem Pfarrherrn Korn darum, daß er sollte für
ihn deten, wie etliche bencken: Was liegt an meinem:
Weten! Bete ich nicht, so beten andere. Daß man nicht
meyne, es gehe uns nicht an, oder stehe in unserer fregen
Wilkinge, davon ich sonst oft weiter vermahnet habe:

Jum andern hast du hier die tröstliche Verheissung und reiche Jusagung, die er thut von dem Gebete, daßman sehe, es liege ihm etwas dran, und leine unser Gebet köstlich und theuer vor Gott halten, weil er uns so, ernstich dazu vermahnet, so freundlich locket und zusagt, daß wir nicht umsanst sollen bitten. Und wenn wir gleich beine Ursache ober Reisung hatten, denn dis freundliche, reiche Wort, so sollte es genug senn, uns zu treiben. Ich will schweigen, daß er so theuer und hoch vermahnet und gebeut, und das wird so herzlich wohl dürsen.

Bubem, als ware es baran nicht genug, so wir uns boch ohne bas, unferer hohen Roth halben, billig felbft follten treiben, feget er aus ber Maaffe ein schon Steichmis, besto mehr zu reigen, von einem jeglichen Bater gegen seinen Sohn: baß, ob er gleich felbst ein schandlicher Unflath ift, boch, so ihn sein Sohn bittet um einen Fisch, so gibt er ihm keine Schlange. Daraus schleußt er biese tröftlichen Worte: Weil ihr foldes könnet thun, bie ihr von Art nicht gut send und keine gute Aber in euch ift gegen Gott, wie sollte benn Gott, euer himmlischer Bater, ber von Art eitel Gute ift, nicht euch auch Gutes geben, so ibr ibn barum bittet? Das ift je alles aufs bochfte, bamit man jemand reigen foll ober fann zu bem Gebete, wenn wir nur folche Worte wollten ansehen und zu herhen führen. Run, was bie Roth sen, um welcher willen er bie Bermahnung thut, und bie uns treiben foll, zu bitten, ist gesagt: daß, wenn man Gettes Abort recht balt und benbe, bie Lehre und Leben, wohl angefangen, so kanns nicht fehlen, es findet fich taglich nicht einerlen, fonbern taufenberten Anfechtung und Wiberftanb. Denn zum ersten ift unser eigen Fleisch, ber alte faule Sach, ber ba balb verbroffen, unachtsam und unlustig wird zu Gottes Wort und gutem Leben: also, das es immer uns mangelt an Weisheit und Gottes Wort, Glaube, Liebe, Gebulb.

Das ift ber ärgste Feind, der uns täglich am Salse hängt, so schwer, daß er uns immer dorthin reisset.

Dazu wird auch schlagen der andere Feind, die Welt, die uns das liebe Wort und Glauben nicht gönnet, noch baben leiben will, wie schwach es auch bey uns ist, sahe ret zu und verdammt uns drüber, will uns nehmen, was wir haben, daß wir keinen Frieden ben ihr haben können. Das sind bereits zwo grosse Ansechtungen, so uns inwendig hindern und auswendig davon jagen wollen Darum haben wir nicht mehr zu thun, denn daß wir immer zu Gott schrepen, daß er sein Wort in uns stärcke und sördere, und der Versolgern und Rotten wehre, daß es nicht ges dampst werde.

Der dritte Feind ist nun der allerstärckeste, der leis, dige Teusel, welcher hat die zwegerlen grossen Bortheile, daß wir von Ratur nicht gut sind und dazu schwach im Clauben und Geist, legt sich also in mein eigen Schloß, und streitet wider mich, hat dazu die Welt auch zu hülse, daß er alle Rotteren wider mich treibt, dahurch er seine gistige, seurige Pseile auf mich scheußt, daß er mich mübe maht, daß das Wort wieder in mir verlösche und gedampst werde, und er wieder regiere, wie er vor regieret hat, und lasse sich nicht austreiben. Siehe, das sind ja dren Unglück, die und sehr genug drücken und auf dem halben, und nicht ablassen, weil wir leben und Odem haben. Darum haben wir ja stete Ursache, zu beten und zu tuffen., Darum seht er auch eben solche Worte: Bittet, uchet, und klopsset an! anzuzeigen, daß wir noch nicht alles

haben, sondern so um uns stehet, bas es altenthalben sehlet und mangelt. Denn wenn wirs gar hatten, so darse ten wir nicht bitten noch suchen; wenn wir schun gar im himmel waren, so bürsten wir nicht anklopsfen.

Rim, bas find die bochken Anfethtungen im Gottesbienft und Gottes Wort. Darnach haben wir bie gemeine, zeitliche Roth biefes Lebens auf Erben, als, bas wie follen bitten, bağ er und gebe gnabigen-Friebe, gut Stege ment, und behüte uns vor allerien Plage, Rraucheit, Pestilens, theuter Beit, Blutvergieffen, Angewitter za Denn bu bift bem Tobe auch noch nicht entlauffen; bak auch noch bein tählich Brob nicht gar aufgeffen, daß der nicht burfest bitten, bag er birs taglich gebe. Item, fo baft bu , and zu bitten für bie welkliche Obrigkeit, und wiber allerlen Laster, daß die Leute nicht so untereinauber rauber und stehlen, weil bu täglich mußt sehen, bas alleuthalber so schanblich zugehet. Ueber das alles haft du bestein in beinem Saus bein Weib, Rind und Gefinde'gu renferer, ba findest bu alle Sande voll gu'thun. Deun wer ba M in feinem gangen Leben, berbe, Cheiftliche und tapfertige Gerecktigteit balten und fahren, ber hat mehr auf fich gelaben, benn eines Mannes Werck und Berntogen.

Was sollen wir nun thun? Da stecken wit in somme derlen groffen Rothen und hindernissen, deser wir nicht können umgehen, wenn wir und sollten zurelssen. Wie kann ich dawider, daß ich nicht sterbe, so faus und laß din zu Gottes Wort und allem Guten, oder daß die Welt so tobet und rumort, und der Teufel wüthet, und so viel

Blage und Unglud gebet? Gothes weid nun bee liebe Berr Christus mohl; barum will er uns eine köstliche, aute Argency zeigen, als ein frommer, treuer Argt, und lebren, wie wir ihm thun sollen, als sollte er fagen: Die Welt ift so toll, und unterstehet fich, solches mit Weisheit und Bernunft von fich zu bringen, fuchet fo viel Mittel und Wege, Gulfe und Rath, wie fie aus folden Rothen Homme. Aber das ist bet einige, kurgeste, gewisseste Weg, daß bu geheft in ein Kammerlein, ober in einen Wintel, und da bein Hern aufthust und ausschüttest vor Gott mit Riagen und Seuften und ttofflicher Buverficht, baf er, els bein treuer, himmilither Bater, in folchen Rothen hetfen und rathen wolle, gleichwie man liefet Ef. 87, 14. von bem Ronig Egechia. Als ber Beind mit einem groffen Bold vor ber Stabt lan, und er so bebranget und abermannet war, bas teine Salfe noch Rath menfchlich du hoffen war, bagu ihn ber Reind aufs schmählichfte trobete und footbete zu seinem Unglud, und schrieb ihm einen Brief voll Lasterung, daß er hatte mögen verzweifeltet be that ber fromme Konig nichts anders, benn ging henduf in den Cempel, legte Gott den Brief vor den Altar, und fiel nieber und betete von Bergen. Da ward er fo-Salb eitoret unb ibm geholfen.

Aber da ift Noth und Angst und die schwereste Aunst, Ge mans dazu bringet, und der elendeste Jammer, das wer und immer vorhin zumartern und zufressen mit unsern eigenen Sorgen und Gedancken, daß wird selbst wollen vom Salse legen und los werden. Denn es ist ein böser,

١

idalchaftiger Teufel, ber mid so wol reitet, als andere, und oft mir solche Tucke bewiesen bat, wenn die Ansechtung ober Kummernis angehet, es sen in geistlichen ober weltlichen Sachen, bas er ben Ropf fluge hineinstede, und dahin bringe, daß man fich felbst bamit fresse, damit er und von dem Gebet neiffet und den Ropf so irre machet bas man nicht baran benetet, und ebe man angebt zu beten, hat man sich schon halb zu tobe gemartert. Denn er weiß mohl, mas bas Gebet ichaffet und vermag, barum wehret und storet er, wie er immer kann, daß man ja nicht bazu komme. Darum follten wir lernen biese Worte wohl ins hers treiben und baran gewöhnen, sobald uns eine Angst ober Roth unter Augen stoffet, nur flugs auf bie Anie zu fallen und Gott bie Roth vorlegen nach bie fer Bermahnung und Bufage : fo mare uns geholfen, bes wir uns nicht burften zumartern mit unsern eigenen Gebancken, Sulfe zu suchen. Denn es ist eine febr köftliche Argenen, bie ba gewißlich hilft und nimmer fehlet, wenn man ihr nur braudiet.

Wie man aber recht beten soll, ist dwoben und sonk genug gesagt. Denn hier weben wir nur von der Araft des Gebets, und was und dazu treiben soll. Das fürnehmste aber ist, daß du nur vor ersten Gottes Wort ansehest, das dich unterrichte im herhen, was du gläuben sollst, daß du beß gewiß schst, daß dein Glaube, Evangelium und Ghristus recht ist, und dein Stand gefället: so wirst du bald den Teusel wider dich sehen, und sühlen, wie es allent halben sehlet, innwendig im Glauben, und auswendig in

beinem Stande, bağ es alles hinter sich will gehen und um ichwärmet mit Anfechtungen. Wenn du solches fählest, daß du klug senst, und bein hert erschwingest, daß du flugs ansahest zu bitten, und sagest: Lieber herr, ich habe ja bein Wort, und bin in dem Stande, der dir gefället, das weiß ich. Run siehest du, wie es allenthalben mangelt, daß ich keine hulse weiß, ohne ben dir; darum hilf du, weil du gesagt und besohlen hast, daß wir sollen bitten, suchen und klopssen, so sollen wird gewißlich empsahen, sinden und haben, was wir begehren.

Wirst du bichs so annehmen und gewöhnen, getwit zu beten, und nicht empfahen, so komme denn und strase mich Lügen. Sibt er die nicht sodalb des Augenblicks, so wird er die doch soviel geben, daß indes dein Hert Arost und Stärcke empsinden wird die zu der Zeit, da er viel reichlicher gibt, denn du hättest gehosst. Denn das ist auch eine Augend des Gebets, wenn mans übet und treibt, und also an das Wort dencket, das er verheissen hat, daß dein Perh immer je stärcker wird und vester anhält, und endlich vielmehr, denn sonst, erlanget.

Solches könnte ich sein an meinem und anderer frommer Leute Exempel beweisen. Denn ich habs auch versuchet und viel Leute mit mir, sonderlich zu der Zeit, da und der Teusel fressen wollte auf dem Reichstage zu Augsburg, und stund alles übel satt und so rege, daß alle Welt meynete, es würde über und über gehen, wie etliche troziglich gedräuet hatten, und waren schon die Wesser gezuckt und bie Büchsen geladen. Aber Gott hat durch uns

fer Gebet so gehoffen und aufgethen, bas jene Schreper mit ihrem Scharren und Drauen redlich find zu schanben. worben, und und einen guten Friede und gnabig Jahr gegeben, als lang und nie gewesen ist und wir nicht hatten tonnen hoffen. Gebet jest eine andere Gefahr und Roth an, so wollen wir abermal bitten, und er foll wieber belfen und erlosen, ob er uns gleich indes mitzu ein wenig. leiben unb bruden lagt, auf bag er uns befto mebr flarde, und wir getrieben werben .. besto flarder zu beten. Denn was ware es vor ein Gebet, wenn nicht bie Roth ba ware, und uns brückete, bas wirs fühleten? Es bienet wohl barzu, daß mans woht fühle, daß besto stärcter Gebet braus werbe. Darum terne nur ein jeglicher sein Gebet mit nichten verachten, ungezweifelt, bas es gewistich erboret werbe, und zu feiner Beit empfahen weebe, waser begehret.

Warum aber Spriftus soviel Worte boundt, baf et brenerien Stücke sepet: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werde ihr sinden; klopstet an, so wird euch aufzgethan! so es doch ware an einem genug gewesen, ist leicht zu sehen, (wie auch gesagt ist,) daß er uns damit will besto stäver vermahnen zum Beten. Denn er weiß, daß wir blobe sind, und schenen uns, unstre Roth Gott vorzutragen, als unwürdig und ungeschiet, sühlen den Mangel wohl, könnens aber nicht herausbeitugen, denden, Gott sehen sich su groß, und wir so geringe und unwürdigt das wir nicht dürsen beten, weiches ist auch eine große himbernis vom Teusel, das dem Gebet großen Schaden thut.

Darum reiset er uns von folder Mobigkeit und Gebanden, das wir ja keinen Iweisel haben, sondern nur getrost und kecklich hinangehen. Denn ob ich gleich unwützdig din, so bin ich doch seine Creatur, und well er mich
würdig gemacht hat, das ich seine Creatur bin, so din ich
auch würdig, zu nehmen, was er mir zugesagt hat und
so hach andeut. Summa, din ich unwürdig, so ist doch er
und seine Berheisung nicht unwürdig. Darauf wage es
nur frisch und getrost, und legs ihm mit allen Freuden
und Iuversicht vor in seinen Schoos. Aber vor allen
Dingen siehe zu, das du recht gläubest an Christum, und
in einem rechten Stande seicht achtet, und nur Tag
und Racht trachtet, ihre Untugend und Bäheren auszurichten.

Man möchte aber diese dren Stücke bahin deuten, daß er einerlen mit andern Worten wiederhohlet, anzweigen das Unhalten des Gebets, bavon auch St. Panlus Röm.
12, 12. vermahnet: Haltet an am Gebete! als sollte er sagen: Es ist nicht genug, anheben und einmal seuszen, und das Gebet hersagen, und darnach davon gehen; sondern, gleichwie die Noth ist, so soll das Gebet auch thun. Denn sie greisset dich nicht einmal an, und läßt darnach von dir, sondern hanget immer an, und sället dir wieder an den Hald und will nicht ablassen. Uss thue du auch, daß du immer dittest, und dazu suchest und anklopsses, and lassest nicht abe; gleichwie das Exempel, Euc. 18, 8. st., lehret von der Wittwe, die nicht wollte ihrem Richter

test bu auch gerne, bas man ders thue? so kann er so grob und unverkändig nicht seyn, er muß sagen: Ich wollte es kausen, wie es der Marckt gabe, und was billig und recht wäre, daß man mich nicht übernähme. Siehe, da ist dein herz, das dir sein saget, was du gerne hattest, und dein Gewissen, daß du schleußt, daß du andern auch also thun sollst, und dich sein lehren kann, wie du dich halten sollst gegen den Rächsten mit Kausen und Verkausen und allerlen Sanderlen Kausen.

Dekaleichen in anbern Geboten: Wenn bu ein Weib, Tochter ober Mägde haft, die lieffest du nicht gerne zu Schanden werben, ober Boses von ihnen reben, sonbern wolltest, daß sie jedermann zu Ehren hielte und forberte, und ihnen bas beste nachsagete. Warum bift bu benn so verkehrt, daß du nach eines andern Weib trachteft, und felbft zu Schanben machft, ober laffeft es anfteben, wo bu ihr zu Ehren helfen solltest, und haft beine Luft mit affterreben und verläumben? Item, bu wollteft nicht gerne, daß bir jemand Schaben noch Leib thate, ober bir übel rebete, und was bes mehr ift. Warum haltest bu benn hier nicht selbst die Regel und Maak, die du von andern forberft und haben millft, und kannst einen andern bald richten, tabeln und verdammen, wenn er birs nicht thut, und willst boch selbst bein eigen Recht nicht hatten? Also gebe burch alle Gebote ber andern Aafel, so besindest du, das diß sen die rechte Summa aller Predigt, die man thun kann, wie ber herr selbst fagt.

Darum heisset es wol eine kurge Predigt; aber wieberum, wenn man sie durch alle Stücke soll ausbreiten,
so ist es so eine weite Predigt, die kein Ende hat. Denn
es ist nicht zu zählen, alles, was man auf Erden thut, bis
an Jüngsten Ag. Und ist ja ein feiner Meister, der eine
solche lange, weitläustige Predigt kann so kurs fassen und
in eine Summa schliessen, daß sie ein jeglicher kann mit
sich heim tragen und sich täglich derselben erinnern, als
in seinem eignen Herzen, ja in alle seinem Leben und
Wercken geschrieben, (wie wir weiter hören werden,) und
ein jeder sehen kann, wo es ihm sehlet in seinem ganzen
Leben.

und ich halte auch bafür, es sollte bennoch Kraft haben und Frucht schaffen, wenn man nur sich gewohnet, baran zu gebencken und nicht sogar faul und unachtsam fenn wollte. Denn ich halte niemand fo grob, noch sobbse, wenn er baran gebachte, er wurde sich bennoch baran scheuen und stossen. Und ist sicherlich fein gemacht, baß Chriftus also stellet, baß er kein ander Erempel seget, benn uns felbst, und also nabe legt, daß ers nicht naber legen konnte, das ift in unser Bert, Leib und Leben und alle unsere Gliedmaassen: daß niemand weit barnach lauffen barf, noch viel Dlube und Roft barauf wenden und lassen; fonbern hat bir das Buch in beinen eignen Busen gelegt, und bazu so klar, daß du keiner Gloffen barfft, Mosen und das Geset zu verstehen, also, daß du selbst beine Bibel, Meister, Doctor und Prediger bist. Da weiset er bich bin, daß du es nur ansehest, so wirst du finden, wie bas 6tes Bandden.

Buch gehet durch alle beine Werde, Worte, Gedanden, Derg, Leib und Seele. Richte dich nur darnach, so wirk du weise und gelehrt gnug senn, über alle Juristen, Kunst und Bücher.

Mis, gum groben Grempel: Bift bu ein Banbwercksmann, so findest bu bie Bibel gelegt in beine Werckstatt. in beine Sand, in bein Bert, bie bich lehret und bir vorpredigt, wie bu bem Rachsten thun follft. Siehe nur an beinen Handzeug, beine Rabel, Fingerhut, bein Bierfaß, beinen Rram, beine Bage, Ellen und Daaf: fo liesest bu beinen Spruch barauf geschrieben, bas bu nire, gend, hin seben taunst, da birs nicht unter Augen Koffe, und tein Ding so geringe ift, damit bu taglich umgeheft, das bir foldes nicht ehne Unterlaß sage, wenn bu es horen willft, und mangelt ja an predigen nicht. Denn bu haft fo manchen Prebiger, so manchen hanbel, Baare, Banbzeug und anbere Bereitschaft in beinem Baus und Bofe. Das schrevet alkumal über beinen Bals: Lieber, banbele mit mir also gegen beinen Rachsten, wie du wolltest, bas bein Rächster gegen bir handeln sollte mit seinem Gut.

Siehe, also ware diese kehre geschrieben an allen Orten, wo wir hinsehen, und in alle unser Leben gesteckt, wenn wir nur Ohren hatten, die da horen, und Auzen, die da sehen wollten, und ist ja so reichlich uns vorgetragen, daß niemand kann sich entschuldigen, er habe es nicht gewußt, ober sen ihm nicht gnug gesagt ober gepredigt. Iher wir sind, wie die Ottern, die die Ohren zustopssen, und taub werden, wenn man sie beschworen will, wollens

vas gehet mich ein anderer an! Ich mag mit dem Meinen handeln, wie ich will, und das Meine so theuer verkaufen, als ich kann, wer will mirs wehren? wie Junder Filz und Knebel auf dem Marcht thut. Und wenn mansse durch Gottes Wort strafet und dräuet, so geden: sie ein Lachen und Spotten dran, und stärcken sich nur in ihrer Bosheit. Aber wir predigen auch solchen nicht, Christus anch nicht, will auch nichts mit ihnen zu schaffen haben, und sie so sehen, wie den Lassen, und sie zum Teusel lassen sahr, und sie zum Teusel lassen fahren, damit sie benderseits geschieden senn.

Aber die da gerne wollten fromm senn und dennoch Bott fürchten, und benden, wie fie leben und fahren wollen, die sollens wissen, daß ge nicht sollen noch muffen mit ibrem Gut handeln und umgeben, wie fie wollen, als waren sie allerdings selbst herren, sondern schulbig sind, zu handeln, wie es recht und geordnet ift, barum ganbrecht und Stadtrecht da ift. Denn so wollte ein jeglicher von feinem Rachften ihm gethan haben; barum follte er ihm auch so thun, gute Waare um recht Gelb, benbe, nehmen und geben, Das ift fein ernstlich Gebot, und will keine Zepheit ober Willführ baraus gemacht haben, als möchte mans ohne Sunde thun, ober laffen, und wird auch bruber halten, wie fehr es bie Welt für Schimpf halt und verachtet. Thust bu es nicht, so wird er mit dir handeln nach beinem eigenen Recht und Urtheil, und soll bir auch gu Baus und hofe tommen, bas bu teinen Segen habeft

zu bem, bas du wider diese Lehre gewonnen haft, sondern alle Plage und herzeleid mit deinen Kindern. Denn er will sein Gebot bennoch gehalten haben, oder sollst kein Gut noch Glück-haben.

Bum andern ist es nicht allein so nabe gelegt, (wie jest gefagt,) bag wir seben muffen in allem, bas vor Augen iff, sonbern auch bazu so vorgebilbet, bas einer vor ihm selbst muß schamroth werben. Denn es ift ja keiner, ber gerne wollte eine bose That thun, daß andere Leute zusehen follten, und bart niemand fo fren fundigen vor ben Leuten, als menns heimlich geschieht, bas niemand siehet. So will nun uns hier Chriftus felbft zu Beugen fegen, und machen, daß wir uns selbst scheuen sollen, daß, wenn wir unrecht handeln, bald das Gewissen mit diesem Gebot wiber uns stehet als ein ewiger Beuge, und saget: Siehe, mas thuft bu? Das sollst bu so theuer geben, nach meinem gleithen Rauf; so sepest bu so viel druber. Item, die Baare wolltest du nicht gerne von einem andern nehmen, wie du sie verberbeft, ober falschest. Wie wurde biche verbrieffen, wenn bir einer für einen Gulben gabe, bas kaum gebn Grofchen werth ware? - baß, wenn bu einen guten Blutstropffen im Leibe hattest, solltest du bich vor dir felbst fchamen. Denn wenns ein anderer thate, so hiessest bu ihn einen Dieb und Schakt. Warum schämest bu benn dich nicht por dir selbst, da nicht ein anderer, sondern bu fellift bich niußt alfo schelten, verbamme von beinem eigenen Gewissen? Aber ba ist gut vor eine harte, unverschämte Stirn, die sich weber vor den Leuten, noch por sich selbst schämet, viel weniger vor Gott. Aber wenns ein anderer dir thut, da kannst du bald schreyen: Ist das nicht Sunde und Schande und schäldlich gestohlen aus dem Beutel? Da kannst du bald einen Dieb und Schalck erssehen an einem andern; aber der in beinem Busen steckt und wohl greissen und fühlen kannst, den willst du nicht sehen.

D wie viel sind jest folcher Gesellen auf allen Sanbeln und Handwercken, die ba sicher hingehen, die Leute betrügen und teuschen, wo fie tonnen, und boch nicht Diebe und Schalde wollen seyn, wenn fie es nur beimlich unb behendiglich machen. Aber, wenn jedermann sollte wiedergeben, was er gestohlen und geraubet batte in seinem Sandel ober Sandwerd, so wurden wenig Leute etwas bebalten. Roch geben sie bin als fromme Leute, weil man fle nicht öffentlich schelten und strafen barf, mennen bazu, fe habens nicht Gunbe, unb wenn fie fich umfeben, fo find alle Windel im Saus und Hof voll Diebstahls, und Sott gebe, bag fie nicht einen Gulben ober zween im Saufe baben ungestohlen. Roch foll bas alles nicht Diebstahl beiffen. Ja, wenn es Diebstabl allein ware und nicht auch Morberen bagu, ba man mit bofer, schablicher Baare, Speis ober Tranck, viel Leute schwach ober kranck machet, und nicht allein ums Gelb bringet, sonbern auch um Gesundheit, daß mancher iffet und trindet, daß er barnach aussiechen und oft baran fterben muß. Lieber, ift bas wicht eben soviel, als brachest bu ihm in sein Saus ober

Raften, ober schlügest ihn tobtlich wund, ohne bas es ben Ramen nicht hat?

Wenn du nun nicht sogar verrucht und unverschämt mareft, follteft'bu bich ja schämen, wenn bir folches bein Gewiffen fagt und biefen Spruch vorhielte, bas bu muffest in bich schlagen; ja es wurde bir so bange machen, bas bu nirgend wurdest bafur bleiben tonnen. Denn es ift eine Laft, die fimmer bruckt und treibt, ja ftets verbammt als ein ewiger Zeuge wiber une felbft, bas nicht möglich ift gu ertragen. Das murbe bich benn balb lehren, bag bu mußtest ablaffen von foldem- Rauben und Stehlen und was bekaleichen ist, bas bu nicht gerne von einem anbern wolltest bir gethan haben. Also gewohne bich boch, biefen Spruch einewenig anzusehen und mit bir selbft zu üben. fo haft bu eine tägliche Prebigt im hergen, an allen 280fen und Bercten, was bu mit beinem Rachften gu banbeln und zu thun haft, baburch bu fein kannst lernen, alle Bebote unb bas gange Gefet verfteben, und bich regieren und führen burch bein und aller Menfchen Leben, bas bu fein barnach urtheilen mogest, was in ber Welt recht und unrecht ift.

Sprichst bu aber: Wie sagt er, das das Geset und die Propheten hierinne bestehen? Hat doch die Schrift des Gesehes und der Propheten viel mehr in sich? Denn sie hat sa die Lehre-vom Glauben und Berheisung, davon dier nichts gesaget wird. Antwort: Christus nennet hier das Geseh und Propheten stracks gezen das Evangelium ober Verheissung. Denn er predigt hier nichts von dem

boben Articel, nemlich vom Glauben an Christum, sonbern allein von guten Werden. Denn bas find zwo unterschiedene Predigten; berde muß man sie predigen, aber eine jegliche zu seiner Zeit und Stunde. Das fiehest bu auch klar im Text in ben Worten, ba er saat: Bas ibr wollet, bas euch die Leute thun sollen, bas thut ibr ibnen auch. Damit zeiget er ja, bas seine Prebigt jest nicht weiter gebet, benn auf die Wercke, so die Leute aegen uns und wir gegen ihnen thun, und nichts fagt von ber Enabe Chrifti, bie wir von Gott empfaben. Darum will er nun sagen: Wenn man soll predigen pom auten Leben und Werden, so wir gegen ben Rabesten thun sol-Ien: fo finbest bu im gangen Gefet und allen Propheten nichts anders, benn bas bich biefer Spruch lehret. Das rum feget er auch beutlich bie Worte: ben Leuten, und bas thut ibr ibnen auch, zu beuten, bag er allein von ben Geboten ber andern Tafel rebet.

Und das das beste in dem Spruche ist, spricht er nicht: Andere Leute sollens euch thun, sondern: Ihr sollet es andern Leuten thun. Denn das hat ein jeglicher gerne, daß ein anderer ihm thut, und sind viel Schälcke und Buben, die da wohl leiden können, daß jedermann fromm sey und ihnen Gutes thue; aber sie wollens niemand thun. Aber das sind eitel dose Würmer. Etliche aber sind noch ein wenig besser, die da sagen: Ich wollte zwar auch gerne thun, was ich sollte, wenns andere Leute zwor gegen mir thaten. Aber dieser Spruch heißt also: Ahue das, was du willst von einem andern haben. Du sollst ansahen und bet erste senn, willst bu, daß bire andere Leute thun, ober, wollen fie nicht, so thue bu es gleichwol. Denn wo bu nicht ehe wolltest fromm seyn und Gutes thun, bu febest es benn von einem andern, fo wurde nimmermehr nichts braus. Wollen andere nicht, so bist bu es nichts besto meniger schulbig nach bem Geset und Ordnung bes Rechts, weil bu es gerne fo wollteft bir gethan haben. Ber fromm will fenn, ber muß fich nicht an anderer Leute Grempel kehren, und gilt nicht, baf bu fageft: Der hat mich getauscht, so muß ich ihn wieber beschmeissen! sondern weil bu es nicht gerne hast, so thue es jenem auch nicht, unb hebe an an bem, bas bu gegen bir gethan wollteft haben. So magft bu benn andere Leute burch bein Erempel bewegen, daß sie bir wieder Gutes thun, auch die, so dir zuvor 286. ses gethan haben. Wo bu es aber selbst nicht thuft, so haft bu zu Lohn, daß auch niemand gegen bir thue, und geschieht bir auch recht vor Gott und ben Leuten.

18. 14. Gehet ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit, und der Weg ist breit, der zur Verdammniß abführet, und ihrer sind viel, die drauf wandeln. Und die Pforte ist enge, und der Weg ist schmal, der zum Leben führet, und wenig ist ihr, die ihn sinden.

Er hat nun ausgepredigt, unser lieber Herr, und beschleußt endlich dieselbige Predigt mit etlichen Warnungen, uns zu rüsten wider allerlen Hinderniß und Aergerniß, bende, der Lehre und Lebens, so uns unter Augen stossen in der Welt. Denn wahr ists, die Lehre ist schon und köftlich gewesen, berde, lang ausgebreitet und auch turg genug gesaffet in ein einig Wort, bas es bald zu sagen und zu verstehen ist; aber ba ist Dube und Arbeit, bas es hernach gebe im Leben. Und ist warlich ein schwer und hartes Leben, ein Christ ober fromm senn, bas und nicht wird susse antommen, wie jene gute Dirne sagt: Es gehöret viel zu der Chre! Za frentich viel, und noch viels mehr zu einem Christenleben. Das bebencket der liebe herr hier auch, das ihnen so unter Augen stossen und einfalten wird: Ich wollte wol gerne so leben, es gehöret aber zumal viel dazu. Ia, das sage ich auch (spricht er), darum warne ich dich, siehe dich vor, und kehre dich nicht dran, ob es ein wenig saver wird und schwer zuzehet; denn es will und kann nicht anders senn in der Weit.

Solches muß ein Chrift wissen und baju geruftet senn, bas er sich nicht lasse argern noch hindern, ob die gange Weit anders lebt, und richte sich benleibe nicht nach dem groffen Paufen, wie auch Moses zuvor verboten hat, L. Wol. 23, 2: Du sollt nicht nachselgen der Menge zum Bofen. Als sollte er sagen: Das Aergernis wirst du allzeit seben muffen in der Welt bleiben und gehen, wie auch hier Christins spricht: Der Weg zur Berdammnis ist breit, und ihr find viel, die barauf wandeln, und die Pforte ift sehr weit, das man mit Paufen baburch gehet.

Das ift bas groffe Mergernis, welches gar viel Leute fruig und abfällig machet, ja auch die Propheten und beiligen Leute hat vor ben Ropf gestoffen, wie David im Pfalter oft Raget, fonderlich Pfalm 73, 3. ff. mit vielen

Borten: Es verbros mich, ba ich fabe, bas es bem Cottlosen wohl gieng. Denn sie sind in feiner Gefahr bes Zobes, und stehen geschmuckt, wie ein Palast. Sie find nicht in Unglud, wie andere Leute, und werben nicht, wie andere Menschen, geplagt. Summa, fie find gluckelig auf Erben (fagt er) und werben reich, haben Saus und hof voll, leben im Sause, und thun, was sie nur wollen und gebenden. Was thue ich aber bargegen? Ich muß fromm senn und leiben, und bin geplagt täglich, und meine Strafe ift alle Morgen ba, bas ist, wenn ich ein wenig übertrete, so ift er flugs hinter mir mit ber Ruthen. Das habe ich bavon. Dort gehets alles in Ehren und Freuden, barum fället ihnen alle Welt zu, lobt und preisets jedermann. Wie wir gesehen haben unter bem Pabstthum, wenn nur lemand ein Pfaffenkleid anlegte, ben mußte alle Welt fepren und in Ehren balten, da balf und gab jedermann an. und war eine felige Mutter, die ben Sohn getragen batte. Und jest auch also; wer nur uns feind ift, der ift ben ihnen in groffen Ehren und werth gehalten, er lebe, wie ex wolle. Das bat ben lieben Batern webe gethan, bas fie mußten solch Glud und Bosbeit in ber Welt feben, haß jebermann viel bavon hielt und hinnach läuft, und fie follten fromm senn, und nichts benn Ungluck bagu baben und von jedermann Berachtung und Berfolgung leiden.

Solches will Christus auch zeigen und die Seinen warnen, daß ein jeglicher so lebe in der Welt, als sem er allein, und lasse ihm sein Wort und Predigt das aller grösseste senn auf Erden, daß er also bende: Ob ich

gleich sehe, bas mein Rachbar und die gante Stadt, ja alle Welt anders lebt, und alles, was Groß, Edel, Reich, Kürsten und Herren sind, mit ihr halt, noch habe ich ein nen Gesellen, der ist grösser, denn sie alle, nemlich Christum und sein Wort. Darum, wenn ich schon allein gehe, so din ich doch nicht allein. Denn, weil ich Gottes Wort habe, so habe ich Christum den mir samt allen lieben Engeln und allen Heiligen von Ansang der Welt: das freylich viel eine grössere Nenge und herrlicher Process um mich her ist, denn jest in der ganzen Welt seyn möchste, allein, das ichs nicht vor Augen sehe, und das Aergernis sehen und tragen muß, daß so viel Leute von mir sallen, oder wider mich leben und wandeln.

Daran mußt bu bich halten, willst du anders besteben; soust wird dich solch Aergernis hinreissen, wo du den Augen nach siehest, wie andere Leute leben und gläuben. Denn daher schliessen die Aurden, als aus ihrem stärckesten Grunde: Mepnest du, das Gott so greulich sey und eine so grosse Welt verdamme? Also auch die Papisten: Ja, mennest du, das das sollte allein recht seyn, was ihr aus eurem Winckel hersürbringet, und die ganhe Welt verdammt seyn? Gollten so viel Pabste, Bischösse, heilige Bäter, Könige und Fürsten allzumal geirret haben? Darauf stehen sie so hart, das sie kein Mensch kann davon reissen, und schliessen auss allersücherste, das unsere Lehre nicht recht sey. Und ist doch nichts anders, denn der Grund: Unser ist viel, jener sind wenig; wir sind fromm, gelehrt, weise, Gottes Boles, sien an der Apostel Statt; darum können wir nicht irren. Christus hat ja seine Kirche, noch Gott sein Bolck nicht verlassen. Es ist nicht moge lich, baß Gott so viel trefflicher Leute verbamme um ber wenigen willen; benn er hat ja den himmel nicht vergebens geschassen.

Aber wiber solches alles lehret Christys also: Rur bie Augen ausgestochen, ober ja abgekehret, bag man berleibe nicht sehe nach bem groffen Saufen, sonbern allein auf-Gottes Wort, und solches wiffe, bag es so senn soll und muß, daß die Straffe zur Berdammniß fen breit und eine weite Pforte, und viel, die darauf gehen, und wie berum, die Pforte zum Leben enge und der Beg schmal, und sehr wenig, die brauf geben. Darum gilt nichts, baß ber Türcke und Pabst von ihren Glauben ruhmen: Unser find viel und haben lange Beit so gehalten, barum muß es recht fenn. Denn Christus feset burr bas Biberfpiel, und heissets die Strasse zur Berbammnis, die da breit und wohl gebahnet ist, und warnet, bas man sich solches nicht ärgern laffe, daß unser so wenig, und der andere Paufe so groß ift. Es ift aber trefflich schwer, bas Bislein zu verdauen, wenn mans recht fühlet, baß ich felbfi oft mich bruber gewürget und gedacht habe: Bir find so ein geringes, armes Hauflein, verachtet und verdammet von allem, was auf Erden boch und groß ist; sollen wir denn wider alle Welt ruhmen und troben, daß unser Ding allein recht sen, und bas Urtheil über sie alle fallen, bas Pabst, Bischoffe und was an ihnen banget, zum Teufel gehore? Roch muß es überwunden sehn und beschloffen:

3ch weiß, baf meine Sache recht ift, follte auch ble gange Welt anbere fagen.

Bie mußte bie liebe Jungfran Maria thun, da ber Engel fam, und brachte ibr bie Botbicaft, bas fie follte bie Mutter fenn bes Muerbochften ? Ber fund ba ben ibr, ber foldes glaubete, ober mit ibr bielte ! Bollte fie angefeben haben, bas fo viel Reicher, Ebler, großer Dem ren und Fürften Tochter ba maren, und Gott follte leine andere gewußt baben ju finben gu foldem boben Berd, baju teine Bungfrau je tommen mar, benn fie, eine arme, unbefannte, verachtete Dago? Item, wie that ber Datriarch Abraham, ba er aus Chalbaa gieben mußte, unb allein fo fabren, ale mare er allein ein Chrift, und alle Belt verbammt ? 1. Dof. 12, 4. Aber er mußte fich baran nicht febren, noch nach anbern umfeben, fonbern fo fagen: Bie Gott mit ber gangen Welt umgebet, bas laffe ich ihm befohlen fron, ich aber mill mich an fein Bert balten und bemfelben folgen, ungeachtet ob ich febe alle Belt anbere fahren. Bie auch Maria bat muffen benden: Bas Gott mit anbern machet, bafür laffe ich ion forgen , ich aber will ben bem Borte bleiben , bas ich bore und mir fagt, mas er mit mir thun will.

So will nun Chriftus fagen: 3ch habe euch eine folde Lehre gegeben, bas ihr werbet feben, wie gar trefflich wenig Leute mit euch halten, und werdel bawiber lehren und leben werben, bas es euch gar fehr vor ben Ropf wird ftoffen; aber haltet veft und laffet euch nicht argern, und wiffet, bas es fo foll und mus geben, und

aebendt baran, bas ichs zuvor gesaat babe, bas bie Blecte enge und ber Beg schmal ift zum Leben, jener aber weit und breit. Darum kehret euch nicht bran, sonbern boret, was ich euch sage, und folget mir. Denn ich mit allen Beiligen find ben schmalen Weg gegangen; so muffet ihr ibn auch geben, wollet ibr zu mir kommen; laffet jene ibre weite Straffe geben. Denn ihr follet noch feben, wie eng bas loch wird fenn, da fie binein kommen muffen. Dagegen ibr, die jest burch bie enge Pforte und schmalen Steig geben muffet, in einen iconen Raum werbet tommen, fo groß und weit, als himmel und Erben ift. Run, was macht benn ben Weg so enge und schmal? Riemand thute, benn ber leibige Teufel, die Welt und eben unser eigen Fleisch, welches ift faul, sperret und wehret sich, und will nicht hinan, bag es Gott vertraue und an seinem Borte balte, kann nicht leiben ber Belt Berachtung, Apmuth, Gefährlichkeit. Summa, es wollte gerne auch bie weite Straffe geben, barum macht es uns biefen Steig fauer und schwer.

Darnach kömmt die Welt, die uns drüber verfolgt, hänget, mordet, verbrennet und erträncket, daß wir nicht mit ihr den weiten Weg gehen. Und, wo sie nicht mehr kann, lästert und schändet sie uns aufs allergisstigste, jaget uns davon mit Schwerdt, Zeuer, Wasser: daß es ja ein schwerer Kampf ist, da zu stehen und zu sechten wider unser eigen Fleisch, daß der Mensch Gott vertraue, den Rähesten liebe, züchtig lebe und in seinem Beruf bleibe. Und wenn wir das alles thun mit schwerer Arbeit, soll die

Welt bazu uns verfolgen und lästern, als die ärgesten Bösewichter auf Erben, eben um besselben schweren Lebens willen.

Ju bem kömmt auch der leidige Teufel und zuplagt das hers mit bosen Gebanden, Mißglauben, Furcht, Angk, Berzweiselung, machet alles zu Sünden und Schanzden, was wir Sutes gethan, und sollen bennoch unter solchen Feinden da stehen bleiben, und ihnen allen zum Zielstehen. Da möchte sich noch einer ärgern, zurütfallen und sagen: Ich sehe wohl, daß sene Ruhe und gute Tage haben, gehen hin in gutem Friede, und haben den Ramen, Ruhm und Ehre, daß sie die rechten Sottes Diener sind; was soll ich mich denn allein so sämmerlich lassen zumavtern, veriren und schänden? Wo sie alle bleiben, da bleibe ich auch.

Solches haben die Alten sein vorgebildet mit dem Gebichte von dem Ritter Tondalo, (ohne daß sie es nicht recht angerichtet und gedeutet haben auf das Zegseuer, oder Pein der Seelen nach diesem Leben,) wie er über eine schmale Brücke gehen müßte, die kaum einer Hand breit war, und mit einer kast auf dem Rücken, und unter ihm ein schweseliger Psühl voll Drachen, und dazu ihm einer entgegen kam, dem et weichen mußte. Das reimet sich sein zu diesem Spruch. Denn ein Shrist sühret so ein schwer Leben, als ginge er auf einem schmalen. Steige, ja auf eitel Schesemesser. So ist der Teusel unter uns in der Welt, der schnappet ohne Unterlaß nach uns mit seinem Rachen, daß er uns bringe in Ungeduld, Verzweiselung und Wurren

wider Gott. Dazu gehet uns die Welt entgegen und will uns nicht weichen, noch überlassen. So liegt uns unser eigen Fleisch auf dem Halse, das wir doch allenthalben des dränget sind, und der Weg an ihm selbst so schmal ist, das ohne das Mühe genug wäre, wenn sonst gleich keine Sesfahr und Hindernis wäre; noch mussen wir da hindurch, oder der Welt und dem Teufel zu Theil werden.

Darum bende und richte bich barnach, willst bu ein Christ senn, so sen es. Denn es wird boch nichts anders braus, bu wirst ben Weg nicht breiter machen, und mußt gusehen, bag hier wenig und bort ber groffe Paufe geben. Aber bas lasse beinen Troft senn: erftlich, baß Gott ben bir stehet; barnach, wenn bu hindurch gangen bist, bas bu in einen schonen, weiten Raum kominst. bu nur am Wort haltest und barnach richtest, nicht nach ben Augen: so ist er gewiß ben bir, und so starck, daß bein Geist das Kleisch. Welt und Teufel überwindet, bag er nichts schaffen kann burch bein Kleisch, noch burch bie Welt, noch burch sich selbst. Denn bas Wort, baran bu hangest durch den Glauben, ist ihm zu starck, obs gleich geringe scheinet und wirs nicht sehen. Er weiß es aber wohl, was es vermag, als der es oft versucht und gefühlet hat, mas es fur eine Gewalt und heerskraft ift, wo man baran glaubt. Daber troget ber Prophet so boch, Pfalm 118, 6. 12. 13: Der herr ift mit mir, barum fürchte ich mich nicht. Was sollte mir ber Mensch thun? Sie umgeben mich wol, wie die Bienen, und brennen, wie Feuer in Dornen; aber im Ramen bes herrn will ich sie

suhautn. Men flost mich wol, baf ich fallen foll, aber ber herr halft mir. Giebe, ber hat auch nichts, benn bas Wort und Glauben, baf ber herr ben ihm ift, ben er boch nicht fiebet, fühlet aber wohl bie Welt und Fleisch, bie ihm ben Wog enge und bas Leben faner machen. Doch flost ar veft, last ihm gnügen an bem, daß ber herr ben ihm ift und mit ihm hält, und ift ficher, baf er vor ihnen bleiben und fiegen wird, obgleich alle Welt wider ihn ist.

ſ

\$

ž.

Des Aroftes muffen wir auch gewohnen, bas wir uns aus ber engen Pforte unb fomglen Bege einen welten Maum machen lernen, und aus bem Biefnen daufen eine areffe Menge, fo, baf wir nicht ben Augen nach gaffen, fonbern burd ben Glauben und Bort nach bem Unfichtbaren richten, nemlich, bas Chriftus felbft unb alles bimmlifche Deer ben mir finb, und eben ben Beg gegangen finb, und mit einer iconen, langen Proceffien mir vorgegangen gen Dimmel und noch bie ganbe Chriftenbeit bis em Runge ften Mag biefelbe Straffe manbelt. Denn mo er gebet und bleibt, ba muffen fie alle geben und bleiben. Alfo wirbuns ber Beg leicht und fanft, bag wir getroft binburch geben, wie Chriftus auch baju locket und fpricht, Matth. 11, 28. 29: Rommt alle gu mir, bie ibr belaben und mabfella fenb, ich mill euch erquiden; benn mein Jod ift fanft und meine Baft ift le icht. Mis mollte er fagen : Laffet euch nicht ver: bruffen, mas ich euch auftege in ber Bett. Denn es ift ja ein Joch und taft bem Fleifch, und beift ein fcmater Steg und enge Pforte; aber haltet euch nur ju mir, fadted Banbaen. 25

will ichs euch fein; linde und sanft machen, und so viel Stärde geben, daß ihr den Weg sanst gehen sollet, und nicht allein das, sondern auch erfahren sollet, daß er euch sieblich und suffe werden wird.

Denn das ift gewistich wahr, wenn mans recht gegen einander rechnet, so haben die Gläubigen den Bortheil, daß sie nicht gerne sollten wechseln mit den Gottlosen. Obgleich diese im Sause leben, und sie viel leiden mussen; doch zuplagen und martern sie sich selbst zehenmal mehr, denn und, mit ihrem gistigen, unruhigen haß, und mit so viel vergeblichen Anschlägen, wie sie und Schaden thun, und allerley bosen Stücken und Auchen, damit sie sich versündigen, daß sie doch tein gut Gewissen, noch rechte fröliche Stunde haben, und ihre eigene Teusel sind hier auf Erden, und doch nicht mehr damit ausrichten wider uns, ohne daß sie uns ein wenig beschmissen und brängen, so weit ihnen Gott erlaubet.

Belche aber an Christum gläuben, dürfen solcher Gerge und Plage nicht, und können doch ein frölich hert und Gewissen haben. Ob wir ein wenig gedränget werden, und der Teusel und klemmet; aber dennoch muß er wieder ablassen und wir indeß durch das Wort erquicket werden, daß und die Last und Drägniß süsse wird, und allein halbe Warterhaben, auswendig am äusserlichen Wenschen, sie aber zwiefältig des Teusels Wärtprer sind, berde, hier und dort ihre Hölle haben, mit ewiger Plage und Unruhe des Gewissens von Word und Blut, daß sie teine fröliche, gute Gebancken zu Gott schöpsten können,

ob sie gleich auswendig eine Meine Freude und Buft haben. So geschieht ihnen recht, wie die Schrift sagt, Jer. 17, 18: Berr, gib ihnen zwiefaltige Plage und Berbeleib.

Siehe, so will uns ber herr mit allen Areuen, bende, gewarnet und bagegen getrostet haben, daß wir und nicht bran tehren, ob und unser Leben sauer wird und so viel Aergernis in der Welt sehen und fühlen muffen, weil es und, wenn wir recht ansehen, nur halbtheil sauer wird, und burch Christum, an welchen wir glauben, alles im Pergen suffe wird und zum Leben und ewigen Freuden bringet. Was schabet es benn, ob ber alte Abam ein wernig brüber gedränget wird?

15. Sehet euch vor, vor ben falfchen Propheten, bie in Schafstleibern zu euch tommen; innwendig aber find fie reiffende Bolfe.

Bisher hat der herr bende, die Behre und bas Beben, recht angerichtet und gewarnet vor bem, so bemselbigen zumider ift und Schaben thut ober hindert. Bu bem thut er hier noch eine Warnung, daß man zusehe, ob schon die Behre und Beben recht angestellet ift und gehet, daß nicht heimlich unter und Lehrer aufstehen, die unter bemsselben Ramen und Schein der rechten Prediger und Evansgelit ein andere einführen, und bende, die Lehre und Leben, verkehren und verderben.

Denn es wird nichts anders draus, die rechte, reine Lehre bes Evangeld muß allenthalben angesachten werden vom Teufel auf allerlen Weise, bende, auswendig und innwendig, wie Christus vom Ansange dieser Predigt gesagt hat: baß, wer ein Shrift will segn, muß sich des er wegen, daß er herhalte und zu Feinden habe, erstlich, die ausser der Christenheit sind, so sich wider ihn sezen, und ihn hassen und Leid thun, schlagen und erwürgen, oder zum wenigsten lästern, sluchen und verdammen. Und ist beschlossen, wer nicht Hasser, Lästerer und Verfolger hat, der ist noch nicht ein Christ, oder hat ja noch nicht sein Christenthum dewiesen mit äusserlicher That und Verenntsniß. Denn so bald er will bekennen, so wird ihm die Welt seind, und wo sie kann, wird sie ihn auch gewistlich drüber tödten. Das sind nun össentliche Feinde und ausser ber Christenheit, die jedermann sehen kann und wohl sühlet.

Aber über diese (will Christus hier sagen), werbet ihr noch einerlen Feinde haben, nicht die draussen sind und die Lehre verleugnen, sondern die unter euch auswachsen, euren Namen sühren und rühmen, die werden erst den grossen Schaden thun. Denn jene, ob sie hoch pochen, können doch nicht mehr, denn Leib und Gut nehmen; aber mein herz und Glauben können sie mit Gewalt nicht nehmen. Aber diese stehen nicht nach Leib und Gut, sondern lassen mir, was ich habe, greissen aber Listiglich nach der Lehre, daß sie mir den Schat selbst aus dem herzen nehmen, nemlich das liebe Wort, darüber wir von seinen Feinden Verfolgung leiden. Das ist erst ein jämmerlicher Sandel, das, die unsere Brüder heissen und rühmen auch die Christliche Lehre, wider und sich selbst erheben und eben unter demselben Namen die rechte Lehre wegnehmen und andere einführen, wie St. Paulus auch seine Epheser warnet und weiffaget, Apgesch. 20, 30: Es werden unter euch selbst aufstehen, die da verkehrte Dinge lehren und predigen werden. Das ist, sage ich, zumal ein klägkich Ding, daß es die thun sollen, so unter uns und aus uns sind, die wir für Rechtschaffene hakten, und uns nicht vor ihnen hüten können, die sie schon haben angefangen, Schaben zu thun.

Das ist die Verfolgung in der Christenheit, die uns zwor verkundiget ist in der Schrift und zwar vom Anfang der Welt gewähret hat. Denn so ift es Mosi gangen in seinem Bolck, 4. Mos. 16, 1. sk., ja Jacob, Isaac und Abraham in seinem Hause; und Adam, der wur zween Sohne hatte, noch mußte einer eine Rotteren enrichten. 1. Mos. 4. 5. sk.

Ind ich menne, wir habens nun auch felbst wohl erfahren. Wie viel sind ihr gewesen, die es erstlich mit
uns gehalten und das Evangelium angefangen haben wider den Pabst, daß siche liesse ansehen, daß wir würden die gante Welt an uns bringen! Aber indem, da es am besten im Schwange follte gehen, sahren unsere Leute selbst zu und richten einen Jammer an, ärger und schädlicher, denn uns alle Fürsten, Könige und Kanser hatten thun mögen. Wohlan, was sollen wir dazu thun? Sie thun uns den grössesten Schaden und stärcken dazu unsere Feinde wider uns, die da schreyen: Da sehe man, was unsere Lehre sen, weil wir selbst nicht unter einander eins sind, und könne der Heilige Geist nicht daben sepn, weil wir einander selbst versolgen, schelten und lästern. Das mussen wir leiben, daß die Feinde durch solch Aergernist gestärktet und wir geschwächt und gelästert werden, und so bende, unsere Feinde und Brüder, wider uns haben, daß frenlich keine grössere Ansechtung in der Christenheit ist in dem ausserlichen Wesen, so unsere Lehre betrifft.

Weil wir nun solches allezeit gewarten muffen und nicht umgehen tonnen, so gibt uns Chriftus mit biefer Prebigt bagegen, benbe, einen Troft und Warnung. Der Troft ift, bag wir nicht sollen erschrecken, noch und zu tobe fummern über solchem greulichen Aergerniß, wie fiche ansiehet und fuhlet, bas wir, bie Gottes Bort rubmen, felbst unter einander nicht eins sind, sondern, aus feinem Worte unterrichtet, bagegen alfo fagen: Das wußte ich vorhin wohl, ba ich ein Chrift fenn wollte, bas es also gehen wurde, wie mir mein herr Christus zuvor gefagt hat, baß ich muffe bie zwenerlen Feinde haben, benbe, von aussen und auch innwendig von meinen eige nen liebsten Freunden und Brudern. Darum foll mich bas nicht abschrecken, noch abfallig machen von ber Bebre, als follte fie barum unrecht fenn, bas fich bie wiber mich fegen, bie meine Brüber gewesen sind. Satte boch Chris ftus selbst Judam, seinen Verrather, ben fich, und muß barum nicht falsch noch unrecht senn, was er gelehret unb gethan hatte, daß fein liebster Junger von ihm fiel und bas Aergernis anrichtete. Darum muffen wir unfern Sw bas auch nicht achten.

Die Warnung aber ift, bas wir uns gewiftich foldes

verschen, und mit Fleis zusehen und haten sollen, bas und solhe Ratten nicht betrügen, sonbern uns bawider rusten und sie eben lerven kennen. Denn bamit, bas er sagt, sehet euch vor, will er lehren, bas wir bier nicht sollen weichen, woch ungedutolg senn, sonbern die Augen aufthun, wacker, fürsichtig und Rug senn. Denn gegen sene ausserlichen Beinde dürsen wir nicht mehr, denn Gebuld, das wir leis ben, was sie uns anlegen, und vest stehen; aber hier gilt es nicht leiben, noch weichen, sonbern Huber der mir und dir kein Wort wertraue, sondern mit scharfen, wordern Augen allein auf bas Wort sehe, und traue nur keinem Menschen, der sehe mit dir ist, als der heute mit mir, aber morgen woll wider mich predigen kann.

Und barf fich hier niemand ficher laffen bunden, als ber biefer Bermahnung nicht beburfe. Denn es ift so eine gesahrliche, liftige Anfechtung, bas auch die Allergeiftlichsten genug bamit zu schaffen haben, bas sie nicht betrogen werben. Der andere Daufe aber, die ficher und ohne Gorge find, tonnen sich gar nicht erwehren, bas fie nicht berfähret werben. Darum sebet er nicht umsonst das Wort: febet euch vor. Denn der Schein und Rame ift zu sehet, das niemand ertennen tann, (wie wir horen werden,) wer nicht den rechten Berftand hat von Gottes Wort, und dazu mit allem Fleis barauf flehet, und last das seine bochfte Gorge sen, wie er es rein und tauter behatte.

Denn fiehe, wie er fie mablet, bie falfchen Beberr, mach ihrem Schein und Anfeben. Bum erften gibt er ib-

nen ben Ramen, bas fie Propheten beiffen unb find, bas ist Lehrer und Prediger, und sich auch bes ruhmen, daß man sie nicht anders nennet, noch halt, haben eben das Predigtamt, dieselbige Schrift und benfelbigen Gott, des sie sich rühmen, als die andern, und sind doch faliche Propheten. Denn er rebet hier von benen, bie bas Amt baben zu predigen. Denn bie andern, so obne Amt und Befehl herfahren, sind nicht so gut, daß sie falsche Propheten beiffen, sonbern Landftreicher und Buben, die man follte Deifter Sanfen befehlen, und nicht zu leiben find (ob fie auch gleich recht lehreten), wo fie anbern ins Amt und Befehl greiffen wollen, ober ber Obrigkeit Ordnung, ober beimlich und biebisch in Windeln schleichen, ba niemand soll ungeforbert ein eigen Predigen anrichten, noch sich eindringen, ob er gleich boret und weiß, daß man dffentlich falich prebigt, als bem nicht befohlen ift, bafür zu antworten. Denn Gott hat bas Umt geordnet, wie ans bere, daß man nicht dawider handele; wer es aber unrecht führet, der wird für sich selbst mussen antworten und seis nen Richter gewißlich finben.

Bum andern sagt er, baß sie kommen in Schafskleibern, baß man sie nicht kann tabeln, noch ausserlich unterscheiben von andern, rechten Predigern. Die zwen Stucke sinds, die den Schaden thun, daß sie das rechte Amt haben, und bazu mit so schonem Schmuck und Schein kommen, daß man nicht kann anders sagen, benn es senn rechte fromme Prediger, die jedermanns heil such chen, wie sie köstlich rühmen und bazu schwören können,

scher eitel Gattes Ramen und Wort. Das gehet so stard ein, und reisset die Leute mit Gewalt hin, wie eine Fluth, daß man nicht wehren kann. Denn wer ist unter dem Pobel, der da kann oder darf sich wider solche sehen und sie krasen? Ja, wer weiß sich vor ihnen zu hüten, weil sie mit Gottes Ramen und Wort (wie sie rühmen) kommen?

Christus aber warnet uns hiermit vor bevben, bas wir uns nicht sollen baran kehren, das sie das Amt has ben, wiewol dasselbige von nothen ist und zu einem Predie aer geboret, ift aber bamit niemand gefichert, bag man ihm barum muffe glauben, als konne er nicht in bem Amte ein Schald fenn, wie es benn in ber Welt nicht feltsam ift, daß in allen Aemtern und Stanben viel Schäkke und Buben find, bie es misbrauchen. Es mogen wol Propheten beiffen, bas laffe ich zu (fpricht Chriftus); aber bafür bute bich, und fiebe barauf, das es nicht falfche Prophe ten senn. Deffelben gleichen siehe nicht, ob fie in Schafs-Fleibern kommen, mit bem köftlichen Ramen und Schein, denn hier borest bu, daß wol kann ein reinender Wolf darunter verborgen geben. Darum bute bich abermal, daß bich bie Schafekleiber nicht betrügen. Denn fie mufsen alle solchen schönen Deckel und Schein führen, wenn fie die Leute betrügen sollen.

Und das ist eben der Unterscheid unter diesen heimlichen wnd andern öffentlichen Feinden. Denn jene reissen öffentlich zu uns ein, daß sie jedermann wohl kennetz aber diese gehen unter uns in demselben Amte, das wir haben.

führen auch bieselbige Schrift und Wort zum Schein, sie kommen aber (spricht Christus) von ihmen selbst; das ist, ob sie wol das Amt haben, doch bringen sie solche Worte und Lehre, die ihnen Sott nicht besohlen, noch sie dazu gesandt hat, sondern ihre eigene Ardume und Teuselslehre, mit Gottes Namen geschmüstt. Darum sen gewarnet eben vor den Schassleidern, das du keinem trauest, wie großen Schein er sühret, sondern allein auf das Wort sehest, ob er basselbige recht sühre, oder seinen eigenen Tand das runter verkausse.

Siehe, wenn wir nun folde Barnung annahmen, und uns nach Christi Wort richteten, so konnten wir uns leichtlich haten vor allen falschen Propheten und Predigern. Wher baf fie fo allenthalben einreiffen, kommt baber, daß wir, bie bas rechte Evangelium horen, nehmens uns nicht mit Ernft an, forgen nicht bafür, . bas wir es gewißlich baben und faffen, geben fo schläferig und unfleistig bin, als konnte es uns nicht fehlen. Daffeibe machet benn, bas wir betrogen werben burch folden trefflichen Schein und Unfeben, ebe wir uns umfeben. Denn fobalb ein anderer neuer Behrer kömmt und auftrit, so ist das Wort: attendite, sehet euch für, vergeffen, bamit wir sollten geruftet fenn, und einen feglichen also boren, als boreten wir ihn nicht, sonbern allein auf die Lehre seben und act geben. Das find leichtfertige, unbeständige Geister, die nur den Predigern ins Maul sehen und flugs zuplagen aus einem Fürwit, ber fie luftern machet, baf fie benden: Dich habe jenen vor gehoret, ich muß biefen auch

horen, es ist ein seiner, gelehrter, heiliger Mann. Da hat der Teusel schon Raum gewonnen, und berücket sie, ehe sie es gewähr werden, treibt und sühret sie nach allem seinem Willen von einer Rotteren in die andere, wie St. Paulus von solchen sagt, Ephes. 4, 14., daß sie sind, wie ein Rohr, das hin und her weht, lassen sich treiben, wo ein jeglicher Wind herwehet mit neuer Lehre. Wenn heut oder morgen ein andrer ausstehet, so plazen sie auch dauauf und hören immer zu.

Das machet, sie haben keinen gewissen Berstand im herzen von Gottes Wort, achten bazu bas Evangelium geringe, mennen, wenn sie es einmal ober zwen gehövet haben, so können sie es, und habens nun gar, werdens bald überdrüß, sperren Ohren und Maul auf, wo ein anderer kömmt, der was neues bringet, und gehet ihnen eben, wie Abam und Eva, von der Schlangen versühret, L. Cor. 11, 3., die ihnen auch die Augen aussperrete nach dem verbotenen Baume und solche schone Gedanden eindtlete wider Gottes Wort: Abarum sollen wir eben von diesem Baume nicht essen? Wurden alse lüstern und für wiese, daß sie alle Bäume im ganzen Parades überbrüßig wurden und allein nach diesem gasten, 1. Wos. 3, 4.

Wenns uns aber Ernst ware um das Goengelium, und mit Sorgen lebeten, den Schatz lauter und rein zu behalten, so würden wir nicht so leichtlich betrogen wedden. Denn ich hoffe ja, das mich kein Rottengeist so leicht. Ich soll umstossen, weil ich weiß, daß unser Evangelium recht ist und nicht gerne wollte dasselbige verlieren.

Rommt aber einer mit schonen Schafskleibern, so sehe ich nicht nach seiner Larven, als wollte ich etwas anders oder neues hören, sondern od er mit meinem Evangelisskimme. Wo nicht, so din ich, Gott Lob, so gefasset und versichert, daß ich weiß, daß er ein saischer Prophet und reissender Wolf ist unter seinen Schafskleibern.

Also haben die Teufelsgeister zwenerlen Bortheil, das wir so unachtsam, sicher und leichtfertige Leute find, und fie sich können schmuden in bie schone Schafswolle. Denn Schafskleiber heißt er nicht bose Stud und grobe Sanbe, als ber Benben und Undriften, fonbern bie trefflichen Ramen und Ruhm der rechten Christen, die da haben die beis lige Zaufe, Sacrament, Christum und alles, was Christi ift. Solches muffen fie alles mitbringen. Denn es muß keiner also baher kommen: Das sage ich! sonbern also: Lieben Freunde, bas fagt Chriftus; ba habt ihr Gottes Bort und die Schrift, das muffet ihr glauben, wollet ihr felia werben; wer anders lebret, der verführet euch! führen ben bochgelobten Ramen Christi und Gottes, und bie fcredlichen, prachtigen Borte, Gottes Ehre, Babrheit, ewige Seligkeit, und was mehr solche Worte bazu gehoren. Wenn nun ber Mensch solche treffliche Worte boret, und so hoch vermahnet wird ben seiner Seelen Seligkeit und Berbammnis, so erschrickt er, und gibt sich sobalb gefangen, wo er nicht dawider gerüftet und wohl gefasset ift. Denn es schneibet, wie ein scharf Scheermeffer, und gehet durch Leib und Seele. Das ist ein Stud ber Schaft Pleider.

Bubem schmuden fie sich mit sonberlichen Werden und Weise, geben in grauen Rocken, seben sauer, und machens bart und ftrenge mit Kaften, Caftepen, bartem Lager, und leben gar nicht, wie andere gemeine Leute. Das thut abermal einen groffen Stoß und bezaubert bie Leute trefflich, bas es mit haufen hinnach faut, und tann ein folder Boswicht eine gange Stadt, die lange Zeit Gottes Wort gehabt hat, mit einer Predigt verführen, und machen, bag man in einer Stunde vergisset, was man in zehen Jahren gehöret bat, daß auch ich, wenn ich wollte. gar leichtlich trauete, mein Bolck in 2100 ober brev Pres digten wiederum zu predigen ins Pabsthum, und peus Wallfahrt und Meffen anrichten mit solchem Schein und sonberlicher Beiligkeit. Denn' ber Pobel ift (wie gesagt) Leichtlich bamit zu bereben, und ohne bas fürwizig und lustern, neues au boren.

Siehe, so mussen sie sich schmucken, benbe, mit ber Lehre und Leben, daß sie eben biefelben Worte führen, bie wir hören, und dazu ein schön, gleissend Leben.

Wer kann nun hier den Wolf darunter erkennen, und sich dafür hüten? Antwort: Ich weiß keinen andern Rath, denn wie ich gesagt habe, daß ein jeglicher vorhin zusehe, daß er seiner Sache und der Lehre gewiß sen, und habe sie so gesasset im Herzen, daß er ben der Lehre könnete bleiben, wenn er gleich alles anders sehe lehren und les den, was auf Erden ist. Denn wer da will sicher sahren, der muß schlecht keine ausserliche Larve in der Christenheit ansehen, noch darnach richten, sondern allein nach dem

Morte, das uns zeigt das rechte Wesen, das vor Gott eilt. Als jum Grempel: Das hauptfickt und Summa ber Chriftlichen Lehre ist bas, bag Gott seinen Sobn, Shriftum, gesandt bat und gegeben, und uns allein burch ihn alle Sunde vergibt, gerecht und selig machet. Das follst bu bakten, und tein anders. Darnach, wenn bu bie Angen aufthust, so siehest bu gar mancherlen! ungleich Leben und Wefen, das dieser ein Mann, Weib, Berr, Anecht Aurft, Unterthan, reich, arm, und was vor Stanbe und Amt in ber Welt find, und alles so unter einander ber, daß iche nicht seben tann, daß einen sonderlichen Schein babe. Aber weil ich so gesaßt bin, und weiß folch hauptftuck, barinne ich alles babe, so beschieust mein Gers also: Bott gebe, ich sebe einen Ebemann oder Junafrau, Gerrn oder Anecht, Gelehrten oder Laven, grau oder roth gekleibet, fasten ober essen, sauer sehen ober lachen, was gebet mich bas an? Summa, was solcher Unterscheib ift, und ich mit Augen sebe, bas ist mir eines, wie bas andere. Denn ich habe folden Verstand, baß eine Magb in einem rothen Rocke, ober ein Kurft in seinem gulbnen Stude, eben sowol ein Chrift sepn kann, als ein Bettler im grauen Rode, ober ein Mondy in wüllen ober harnem Dembbe, und bin burch solchen Verstand wohl sicher vor allerlen aufferlichen Larven.

Wer aber solch Hauptstud nicht hat, noch alles bar nach zu richten weiß, der kann sich nicht hüten, daß er nicht durch solche Larven betrogen werde, wenn er siehet diesen mit Weib und Kind umgehen, oder herrlich und toftlich geschmästt zc., und einen andern sauer schen, viel sakten, daarsus und im grauen Rock, und schleußt schald; D das ist ein heitiger Mann; die andern sind nichts! und gehet also dahin, den Larven nach, ungehakten, ist nicht so kung, daßese könnte sagen: Runn auch unter dem grauen Rock ein Schald verborgen liegen?

Aber, wie ich gesagt habe, der grosse, gemeine Hause hänget an solchen Larven, so ihm die Augen süllen, und was sonderlich anzusehen ist: das nichts hilft, wehn man gleich lange dawider predigt. So sind wir ohne das von Natur geneigt zu solcher Lehre und Wercken. Denn es gesüllet der Vernunft wohl, welche allezeit gerne mit eigenen Wercken mit Gott handeln wollte. So schläget denn zu, daß der Teufel durch diese Lehrer zubläset und schüret, die er uns gar hinein getrieden hat.

Wir aber, so gerne sicher wollen sahren, sollen vor allen Dingen zusehen, wie ich allezeit vermahnet habe, daß wir unsern Hauptartickel, von Christo, recht haben, so können wir von allen äusserlichen Larven und Wesen recht urtheilen, und wird uns der Geist sein lehren und sühren. So wird auch ein jeglicher in seinem Stande rechte gute Wercke genug zu thun sinden, wo er will fromm senn, daß er nichts sonderniches darf suchen.

Dem bist du ein Fürst, Richter, Shemann, Knecht, Magd 2c., und wirst beinen Glauben üben und beweisen, bein Amt und Stand treukich führen und recht thun: so sollst du wohl so viel zu schaffen und zu thun gewinnen, daß tein Garthäuser einen schwerern Orben führet, benn du.

Denn was ift bas vor groffe Miche und fcwere Acheit, das jener einen grauen Rock ober Kappe trägt, ober auf Doibschuhen gehet, ober bem Leibe ein wenig wehe thut, wenn ers strenge machet, und boch baneben ohne Sorge und Angst lebet, und zu freffen und Saufen genug bat? Dieser aber muß im Schweiß bes Angesichts und mit faurer Arbeit sein täglich Brod effen, und nicht allein ben Leib, sondern vielmehr sein Bert zumartern lassen von der bofen Welt und seinen Nachbarn, und alles Ungluck, Unfried und hergeleid warten und leiben, alfo, das ein rechter Bürgerstand Christlich geführet, mehr, benn ein zehnfältiner Carthauserorben ift, ohne bas es nicht scheinet, wie der Mondy, der eine Rappe tragt, von Ceuten gesondert ze., und boch, wenn man bie Augen aufsbate und recht gegen einander hielte, mußte auch die Bernunft foldes ichlieffen. Also auch ein Farst, ob er eine gulbene Kette und marderne Schaube antraat, ist er aber fromm, so ist er unter ber marbernen Schaube ein solch gemarterter und elenber Mensch, baß seines Gleichen in keinem Aloster ist. gehe durch alle Aemter und Stande. Kindest du einen frommen Mann ober Weib, so barfst bu keinen Monch ober Ronne suchen; denn er ist vorhin Monchs genug und führet einen schwerern Orben, benn alle Kappen = und Plattentrager; ja, es ist eitel Rarrenwerd vor Gott mit allen Monchen und Walbbrübern gegen einem frommen Rinde, Knecht ober Magb, so gehorsam und treulich thut, was ihm befohlen ist. Thue nur, was ein fromm Mann ober Weib thun soll, so hast bu eine Regel, die schwerer ist,

benn Francisci ober aller Monche Regel, Kappen und Platten, welche viel ehe einen Schald, benn einen frommen Christen becket.

Aber bas will die tolle Bernunft'nicht ansehen, sonbern schlägt es in Wind und bencket: O, das ist gemein Ding, das hatte jeglicher in seinem Hause wohl! gaffet nach einem andern, was settsam und sonderlich ist, da sperret sie die Augen auf, läßt sich führen mit solchem Geplerre, welches doch ein lauter falscher Schein ist, damit se herkommen und ihr nichtig Leben so aufmußen, daß alles andere, was Gottes Ordnung und Stände sind, verachtet werden und nichts gelten sollen. Aber es mangelt allein daran, daß wir uns nicht lassen Ernst sen; Gottes Wort zu sassen; sonst würden wir bald sagen: Es komme Carthäuser, Wiedertäuser, der Teusel selbst, oder seine Mutter her, so werden sie nicht bessere Stände noch Leben machen, denn Gott gemacht hat.

Darum muß mans einen trefflichen, hohen, göttlichen Stand lassen senn um einen frommen Ehemann, Rnecht, Magk, oder treuen Arbeiter, und könnten also nach dem Worte von allen Wercken und Ständen recht urtheilen, und jedermann recht lehren und leben, und würde alles aufs allerseineste gehen. Das wären die rechten Stände, die Sott geschaffen und geordnet und Gefallen dran hat. Und wollte Gott, daß mans dazu könnte bringen, daß eine Stadt viel solcher frommer Bürger, Weiber, Kinder, herren, Knechte und Mägde hätte: so hätten wir das himmelreich auf Erden, und dürsten keines Klosters nicht, dies Bandonen.

bürften auch weber fasten, noch in der Kirche über Tag beten und singen, sondern nicht mehr thun, denn was eines jeglichen Amt und Werck fordert.

Also sieheft bu, mas die Schafskleiber find, bamit fie ben Leuten bas Maul aufsperren. Aber was sind sie innwendig und im Grund? Nichts anders, fagt Chriftus, benn reissende Wolfe. Das ift, bas sie suchen, bie verzweiselten Buben, bas sie mit schonem Schein ber Lehre und Leben bie Seelen verberben und zureissen. Richt auswendig, wie die Aprannen und Verfolger, so Leib und Gut zureissen, auch nicht wie die Prediger, so öffentlich wider uns predigen und unsere Lehre verdammen, sondern innwendig, baf sie uns heimlich ben Schas unsers Gergens wegreissen, welches nun ift Gottes Stul aber Konigreich und Wohnung worden. Das ift, alle ihre Büberen, die fie so schmucken mit ber Lehre und Leben, gehet babin, bas fie den Glauben und Hauptartickel von Chrifto wegreissen; als jest die Wiebertäufer auswendig auch unsern Ramen führen, und wohl bekennen, daß wir das Evangelium haben, mit dem Wort und Predigt; es folget aber (fagen fie) keine Krucht. Eben mit bem Worte: keine Krucht, führen fie die Leute vom Glauben auf die Wercke und nehmen bas Hauptfluck hinweg, welches ist der Glaube an Christum, und führen uns babin, daß man allein die Fruchte soll ansehen; wenn bie ba find, so sen es bas Evangelium recht, und wieberum. und ist alle ihre Lehre nichts anders, denn das man sich musse angreiffen und beweisen mit den Früchten, nichts eigenes baben, alle Dinge verlaffen ze., halten also gar wiederum auf die Werde und feten ihr Bertrauen barauf, als baburch felig ju werben.

Und das das ärgfte ift, lehren fie nicht die vechten Früchte, die das Evangelium lehret und fordert nach dem Glauben, fondern was sie erträumen und erdenden, sagem nichts davon, wie ein jeglicher seinen Stand recht und treulich sichren und darinne bleiben soll, sondern eben das Wiederspiet, sühren die Leute von solchen Ständen, lehren sie verlassen alles Weltliche und bavon laussen, und was sonderliches anschen, souer sehen und harte leben, nicht effen, trinden, Melden, wie andere Leute, sich willig und ungefordert lassen martern und töbten. Sonst (sagen sie) hat das Evangelium keine Frucht in die, und bist noch tein Chust, ab du gleich lange gläudest ze.

Und solche ihre Ardume schmuden sie mit ber Schrift und Sprüchen aus dem Evangelio, so doch Christus solches nie gedehret oder geheissen hat, weder mit Worten, noch Epempel, das man von den Leuten daussen, alles verlassen, nichts Eigenes haben soll, ohne wenn as zu der Roth tömmt, das man entweder die, oder sein Wort lassen muß. Darum sollst du es nicht ehr verlassen, er heiste dicht denm und werdest dazu gezwungen. Wenns dazu könnne, fo solls das gezwungen. Wenns dazu könnne, fo solls lassen, so kabe lieber hin Weih, Rind, tend und Gut, Sonn und Wond und alle Greaturen. Aber aussen den ken Roth hat de Greaturen. Aber ausser den ken lieben und ihm dienen und heisen mit Leid- und Eut, des lieben und ihm dienen und heisen mit Leid- und Eut, des lieben und ihm dienen und heisen mit Leid- und Eut, des lieben und rezieren,

nicht von ihnen laussen und sie sisen lassen, wie sie thun wider Gottes Wort und Ordnung, ohne alle Roth, und wollen dennoch von grossen Früchten des Evangelii rühmen, als sonderliche Heiligen.

Also lerne nun solche Geister kennen, wie sie unter ben Schafskleibern innwendig zerreissen und den Glauben wegnehmen, suhren dich von Christo auf dich selbsk, und heissen das Früchte des Evangelii, die sie selbsk erträumen, damit sie die rechten Früchte vertilgen. Das sind sie, die reissenden Wolfe mit Schafskleidern, die allezeit die Christenheit verderben. Bisher haben sie Monche geheissen; nun sinds Wiedertäuser, als neue Monche; vorzeiten waren Cainiter, Ismaeliten, Csauiten, Petagianer. Denn dieser falsche Glaube hat gewähret vom Ansang der Welt. Und obgleich jeht diese Wiedertäuser wegkommen, so werden doch andere kommen.

Summa, die Moncheren muß bleiben, so lange die Welt stehet, obwol mit andern neuen Namen und Werden. Denn alle, die damit umgehen, daß sie was sonderliches ansahen, über den Glauben und gemeine Stände, das sind und bleiben Monche, ob sie wol nicht einerlen Weise, Kleidung oder Geberde führen. Zwar vor diesen kann man sich nun wohl hüten, die mit Kappen und Platten daher gehen; denn sie sind nun wohl genug abgemahlet, daß sie jedermann kennet. Aber hüte dich vor den neuen Monchen, die nicht Kappen tragen, aber doch ander sonderlich Wesen auswersen, grosse Andacht und Heiligkeit vorgeben, mit sauersehen, grauen Rocken und hartem Leben, sagen, man

muffe nicht Sammt noch Seiben, rothe ober bunte Kleiber tragen, gleichwie jene Monche auch gelehret haben;
also, bas boch immer einerlen Moncheren ist, ohne mit anbern Larven. Darum habens die Mahler eben recht troffen, wenn sie ben Teufel mahlen in einer Monchstappe,
und seine Teufelsklauen unten herfür gehen. Denn es
vom Ansange ber Welt nichts anders thut, denn die Welt
mit Roncheren verführet.

Rann man auch Trauben lesen von ben Dornen, ober Feigen von den Disteln? Also ein
jeglicher guter Baum bringet gute Früchte; aber
ein fauler Baum bringet arge Früchte. Ein
guter Baum tann nicht arge Früchte bringen,
und ein fauler Baum tann nicht gute Früchte
bringen. Ein jeglicher Baum, ber nicht gute
Früchte bringet, wird abgehauen und ins Feuer
geworfen. Darum an ihren Früchten sollet ihr
sie erkennen.

Weil ber herr Christus bie Seinen gewarnet hat, bas fie veste an seiner tehre halten sollen, und zusehen, bas fie nicht burch andere versuhret werben, welche unter Schaftilidern reiffende Molfe find; tehret er nun auch zu mehrerer Warnung, wie man sie kennen soll an ihren Früchten, und sehet ein Gleichnis mit schlechten, einfältige Worten, bas auch ein Kind verstehen kann. Donn es i niemand so alber, der nicht wisse, bas ein Dorndusch kei-

Meigen noch Trauben trage. Aber wie einfältig die Worts sind, so siehet boch niemand, daß sie so viel gelten, wer nicht mit Fleiß Gottes Wort ansiehet. Es liegt aber alles barinnen, baf man verstehe, was er gute ober bose Baume und Früchte beiffet. Denn es ift balb gesagt: bas ift eine Reige, ober eine Diftel, ein guter Aepfel, ober faure Schleben, und mit ben Augen und Bernunft leicht zu seben und zu verstehen; aber da es Christus hinzeucht, ift es unmöglich, ohne allein burch geistlichen Verstand nach Gottes Wort zu ortern. Denn wir haben broben gehoret, wie bieselbigen falschen Lehrer bringen solchen Schein und glatte Worte, bag bie Bernunft nicht vermag zu richten, noch fich kann bafur huten. Ja, es ist eben folche Lehre und Leben, die aus der Vernunft gewachsen und ihr gemåß ift, und uns natürlich wohlgefället, weil fie von unserm eigenen Thun und Wercken lehret, so wir verstehen und vermbaen.

Das heißt aber kurhlich ein guter Baum, so gute Früchte bringet, ber ba tebt und sein Wesen und Wandel süheret nach Gottes Wort, rein und lauter. Denn er wird her nach beschiesen auch von vielen, die Gottes Wort gehoret, in seinem Ramen geprediget und auch sagen: Herr, Herr! dazu viel Zeichen gethan haben, Teusel ausgetrieben, und doch falsch und Heuchter sind. Darum muß man Lier die Bernunft schlechts zuthun, und allein Gottes Wort solgen und darnach schliessen, wenn man vom Leben und Werden will urtheilen, das man wisse, was Gottes Wort einen Waum aber Früchte nennet. Denn das ist der Vernunft

pu boch (wie ich gesagt habe), wenn fie einen fiebet, bes ba nichts, benn einen grauen Rock trägt, alle Wochen fastet, wie ber Pharisaer im Evangetio, ja, ber auch Wunder und Beichen thut, bas ber nicht sollte ein guter Baum senn mit guten Früchten. Denn sie fann nichts bobers Kennen, noch besters erbenden und versteben, ist schlecht bamit gesangen, bas sie schleuft: Wet ein ander Leben führet, benn andere Leute, ber muffe ein sonderlicher, beistiger Densch senn. Siehet nicht, die blinde Rarrin, bas solche Werte noch alle weit, weit von Gottes Worten find.

Und wenn bu fie frageft: Bober weißt bu, bag biefelben Berde fa toftlich find, ale bu fie macheft ? fo tann fie micht anbere fagen, benn: Es beucht mich alfo. ins Rauchloch mit beinem Dandel, bas ich mein Beil unb Beligfeit follte barauf feben. Ge beift alfo: Du mußt wiffen, und nicht mabnen noch bunden, und einen gewiffen Grund und Beugnif haben aus Gottes Wort, baf es ibm gefalle, baf bu tonneft fagen : Das Berd ift mobl gethan, ober, ber Stanb ift Gott gefallig, bas weiß ich, nicht nach meinem eigenen Licht ober Stern, bal es mich aut ober boje bundt, fondern, baf es in Gottes Bart unb Webet gebet. Es bundt mich wol nicht fein, baf ein Chemann, ober Frau, Burft, Richter, foll fo beilig feyn, als einer, ber in Bindel ober in bie Buften freucht; aber es gilt nicht nach meinem Dundel richten. Unb ob gleich femant Aeufel austriebe und alle Bamber thate, fo bie Apoftel gethan haben, fo will ich lieber fenn ein Couftertnecht, ober eine Schuffelmafcherin nach Gottes Wert und

Reigen noch Trauben trage. Aber wie einfaltig bie Werte find, so siehet boch niemand, daß sie so viel gelten, wer nicht mit Fleiß Gottes Wort ansiehet. Es liegt aber alles barinnen, bag man verstebe, was er gute ober bose Baums und Rruchte beiffet. Denn es ift balb gesagt: bas ift eine Meige, ober eine Diftel, ein guter Aepfel, ober faure Schleben, und mit ben Augen und Bernunft leicht zu feben und zu verstehen; aber da es Christus hinzeucht, ift es unmöglich, ohne allein burch geiftlichen Berftand nach Gottes Wort zu ortern. Denn wir haben broben gehoret, wie bieselbigen falschen Behrer bringen solchen Schein und glatte Worte, bas die Bernunft nicht vermag zu richten, noch fich kann bafur huten. Ja, es ist eben folche Lehre und Leben, die aus der Vernunft gewachsen und ihr gemaß ift, und uns naturlich wohlgefallet, weil fie von unferm eigenen Thun und Wercken lehret, so wir verstehen und vermögen.

Das heißt aber kurtlich ein guter Baum, so gute Früchte bringet, ber ba lebt und sein Wesen und Wandel sühret nach Sottes Wort, rein und lauter. Denn er wird her nach beschliesen auch von vielen, die Gottes Wort gehöret, in seinem Ramen geprediget und auch sagen: Herr, Herr! dazu viel Zeichen gethan haben, Teusel ausgetrieben, und doch satsch und Peschler sind. Darum muß man zier die Bernunft schleches zuthun, und allein Gottes Wort solgen und darnach schliessen, wenn man vom Leben und Werden will urtheilen, das man wisse, was Sottes Wort einen Waum aber Früchte nennet. Denn das ist der Vernunft

ba nichts, benn einen grauen Rock trägt, alle Wochen fastet, wie der Pharisäer im Evangelio, ja, der auch Wunsder und Zeichen thut, daß der nicht sollte ein guter Baum senn mit guten Früchten. Denn sie kann nichts höhers kennen, noch bessers erdencken und verstehen, ist schlecht damit gesangen, daß sie schleußt: Wer ein ander Leben sühret, denn andere Leute, der musse ein sonderlicher, heis liger Mensch senn. Siehet nicht, die blinde Rärrin, daß solche Wercke noch alle weit, weit von Gottes Wort sind.

Und wenn bu fie fragest: Woher weißt bu, bag biefelsen Wercke so köstlich sind, als du sie machest? so kann sie nicht anders sagen, benn: Es beucht mich also. ins Rauchloch mit beinem Dunckel, baß ich mein Seil und Seligkeit sollte barauf segen. Es heißt also: Du mußt wiffen, und nicht mahnen noch bunden, und einen gewiffen Grund und Zeugniß haben aus Gottes Wort, bag es ihm gefalle, bag bu konnest sagen: Das Werd ift wohl gethan, ober, ber Stand ift Gott gefällig, bas weiß ich, nicht nach meinem eigenen Licht ober Stern, bag es mich gut ober bose bundt, sonbern, bağ es in Gottes Wort unb Sebot gehet. Es bunckt mich wol nicht fein, daß ein Chemann, ober Frau, Fürst, Richter, foll so heilig senn, als einer, der in Winckel ober in die Wüsten freucht; aber es gilt nicht nach meinem Dunckel richten. Und ob gleich jemand Teufel austriebe und alle Wunder thate, so bie Apostel gethan haben, so will ich lieber fenn ein Schufterfnecht, ober eine Schuffelwascherin nach Gottes Wort unb

solchen Stand seten über beinen Dünckel, wenn du gleich könntest Tobten auswecken. Darum bleibe daben, daß: gute Früchte bringen, heißt solch Leben und gute Wercke, die in Gottes Wort und Gebot gehen.

Also sind diese Worte: an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, zum Wahrzeichen gesetzt und zum Ziel gesteckt, darnach man sie richten und kennen kann. Werden wir aber betrogen, so ists niemands, denn unsere Schuld. Denn er hat uns nicht in Zweisel gelassen, sondern dürr und klar abgemahlet. Könnet ihr sie nicht urtheilen (spricht er) vor den schönen Schafskleidern, so mercket nur auf ihre Früchte und Wercke, ob die rechtschaffen und gut sind.

Ja (sprichst du), wie kenne ich dieselbigen? Mögen boch dieselbigen auch wohl trügen. Antwort: Du weissest ja, was Gottes Gebote sind; da siehe, ob sie nach dens selbigen gehen. Denn ich will dir gewiß Bürge dasür senn, daß kein Rottengeist kommen wird, er solls so verssiegeln und einen Stanck hinter sich lassen, daß man sehe, daß der Teusel da gewesen sey. Und ist auch noch nie keine falsche Lehre oder Rezeren auskommen, sie hat das Wahrzeichen mit sich gehabt, so er hier zeiget, daß sie andere Wercke ausgeworfen haben, denn Gott geboten und geordenet hat. Daß nun die Welt verführet wird, kömmt nirgend her, denn daß sie der tollen Vernunft solget, und läst Gottes Wort unter der Banck liegen, achtet nicht, was er gebeut, sperret dieweil die Augen auf nach den Larven, wo sie nur etwas seltsames siehet.

Ė

.

1 100

į,

5:

. on !

, .... ....

نمنة

Wer nun will bier recht urtheilen, ber thue, wie ihn Christus lebret, und nehme vor sich ihre Werde und Früchte, und halte sie gegen Gottes Wort ober Gebot: so wird er bald seben, wie sichs zusammen reimet. Siehe an ben allerheiligsten Carthausermond mit seinem strengen Orben, und St. Paulum bagegen mit ben Zehen Geboten, fo wirst bu seben, bag St. Paulus so einber prebiat: Wenn ihr Christum babt burch ben Glauben, so fep ein jeglicher gehorsam und unterthan ber Obrigkeit, und übet die Liebe unter einander in allen Standen. Siehe, da hast bu einen rechten Spiegel eines Chriftlichen Lebens nach Sottes Gebot und Ordnung. Dagegen kommt jener Rottengeift und fagt: D, bas ift gemein Ding! find boch viel bofe Beute in ben Standen und ift alles weltlich Ding; en, wir muffen etwas beffers suchen. So gebet er benn bin und macht was fonberlichs und seltsames, kommt getrollt mit einer Kappe ober grauen Rocke; bas foll koklich Leben und ein vollkommener Stand sevn.

Bist du aber gefasset mit Gottes Wort, so kannst du balb urtheilen und sagen: Wo hat die Gott besohlen, solche sonderliche Stände und Wercke auszuwersen wides die gemeinen Stände, die er geordnet hat? Ich weiß gar wohl, daß viel bose Auben und fromme Leute sind in allen Ständen; aber was gehet mich das an, wie man derselben mißbraucht? Ich bleibe gleichwol ben dem Wort, das mich lehret, daß solche Stände gut sind, obgleich dose Leute drinnen sind. Da sehe und richte ich nach. Und weil der Stand gut ist, so mussen die Wercke und Früchte, nach

Sottes Wort geschen, wie berselbe Stand fordert, auch recht und gut senn. Weil er aber, bein Stand, kein Soti tes Wort hat, so können auch die Wercke, in dem Stands geschehen, nicht gut senn, und bende, Baum und Frucht, saul und kein nüße.

Also hast du ein gewiß urtheil, das dir nicht sehlen kann, wie dich Christus lehret, an ihren Früchten sie zu exkennen. Denn ich habe auch noch gelesen von allen Resern und Rotten und funden, daß sie allzumal allezeik etwas anders gemacht und hervorgebracht haben, denn Sott geboten und besohlen hat, einer in diesem, der andere in jenem Artickel. Dieser hat verboten, nicht allerlen zu essen, der andere die She, der dritte die Obrigkeit verdammt, und jeglicher ein eigenes vorgenommen, daß sie gewislich alle auf dieser Bahn schreiten müssen.

Darum liegt es gar, wie ich gesagt habe, an bem, daß man die Definition eigentlich wisse und halte, was Christus heißt gute Wercke ober Früchte; nemlich ein gut Werck seint gent des, das durch Gottes Wort besohlen oder gesdoten ist, und in demselben Gebot gehet. Als, eine Cheskau, die fromm ist und ihren Chestand recht hält, kann so sagen und rühmen, daß ihr Stand von Gott geboten ist, und das rechte, reine, lautere Wort Gottes hat, und Gott von Perhen gesället. Darum sind ihre Wercke eitel gute Früchte, also, daß man richte und urtheile, nicht nach unserm Dünckel gut, sondern was Gott spricht und gut heißt. Daben bleibe, so kannst du nicht sehlen, wie sie sehlen müssen. Denn da stehet das Urtheil, daß sie keine

rechte Früchte können lehren. So halt Gott auch brüber, baß sie nichts anders mussen predigen, denn von lauter erdichteten Gauckelwercken. Und weil sie die rechten Früchte und Wercke verachten, als die keinen sonderlichen Schein haben: so verachtet er auch ihre faule Wercke, die sie mit großem Schein auswersen und sich vermessen, besser zu machen, denn er gemacht hat.

Darum will nun Christus sagen: Wollet ihr sie kennen und urtheiten, so haltet euch zum reinen Wort Gottes,
baß ihr gewiß send, was die rechten Früchte sind, und
sehet, wie sie mit denselben übereinstimmen: so werdet ihr
gewißlich sinden, daß sie andere Dinge lehren und treiben,
denn das Gott geboten hat; daher könnet ihr gewißlich
auch den Baum prüsen, daß er nicht gut sen, und gibt
beß ein grob, kindisch Gleichniß.

Kann man auch Trauben lesen von den Dornen, oder Feigen von den Disteln? Ja, sehr wohl (mennen sie). Sollte man das nicht thun können? Ja, man lieset wol eitel Zucker davon. Denn solche Wercke sind gar viel köstlicher, ihres Achtans, denn die Sott geboten hat. Aber siehe du die zweneulen Bäume an, den Weinstock, oder Feigenbaum, und dagegen den Dornstrauch, oder Distel. Disteln oder Dornen mögen auch schön daher blühen von andern Bäumen; aber wer tröstet sich ihrer Früchte? Der Feigenbaum aber ist so ein einfältiger Baum, rühmet und brüstet sich nicht von seinen Früchten noch Blättern, schläget nicht ehe aus mit Blättern, denn die Früchte vorz handen sind, sondern ehe mans sieht, bringet er die

Früchte. So auch ber Weinstock, ber ist sogar ohne Schein und Herrlichkeit, als kein anderer Baum, ein lauter burr, schwach Hold; noch trägt er die allersussenken Trauben, über alle andere Gewächse, daß sich andere Bäume sperren und brüsten mit Blättern und Blüthen, daß man sollte mennen, sie würden eitel Jucker tragen, und doch nichts überall geben, denn solche saure Früchte, die kein nübe sind.

Also auch hier haben biese ben Schein und machen ein Geplerr mit ihrem Ruhmen von sonberlichen Werden, als wollten sie es allein thun. Und wenn es verblühet, so werben eitel Hagenbutten braus, die gar voll Steine sind, niemand nähren noch speisen, ober Disteltopsse, die nux stechen und krayen, wenn man sie angreisset. Deun wenn man Gottes Gebot bagegen hält, ob Gott solche Werde besohien und geboten hat und dem Rächsten zu Dienst und Nuten geschehen: so sindet sich, das ses niegend zu taugt, und nur die rechten guten Früchte hindert. Wiederum, was die andern Stände sind, das hat keinen Schein, und bringet doch die allerseinsten, besten Früchte, und schasset den größten Ruhen auf Erden, aber vor Gott und vor denen, die mit geistlichen Augen erleuchtet sind, das sie es

Darum so spricht er nun: Kann man auch Trauben lesen von den Dörnern, oder Feigen von den Disteln? als wollte er sagen: Es mag wol daher blühen, als tosk lich Ding, aber harre eine Weile und siehe, wenns Zeit ist, das man soll lesen und die Frückte abnehmen, was du

denn sindest. Denn es wird nichts mehr draus, denn daß man die Leute damit betreugt, so aus grosse, köstliche Früchte gewartet, und doch nichts sinden, des sie oder amdere sich trösten und geniessen möchten, dazu den Schaden thut, daß auch die allerhöchste Vernunft durch solch Gespenst, vom Teusel angerichtet, betrogen und versühret wird, so nicht Sottes Wort und rechten Verstand hat, sondern seinem eigenen Dünckel und Andacht solget, und mennet, wenn es ihr gefället, so müss es Gott auch gesallen: so es doch sollte umgekehret senn, daß ich mir gesallen lasse, was ich höre, das ihm gefället, ods gleich verdrüßlich Ding ist in allen Ständen Gottes, und dazu viel dose Leute drinnen sind, die solche Früchte verderben, gleichwie die dosen Würmer.

meinen Spruch, den er sonst gerne pslegt zu brauchen: Ein jeglicher guter Baum bringet gute Früchte, und ein fauler Baum bringet gute Früchte, und ein fauler Baum bringet arge Früchte. Was ist aber doch noth, solches zu lehren mit so viel Worten? Wer weiß das zwor nicht? Sollte es doch ein Blinder wol greissen am Strauche, und er hält und sür solche Rarren, die solches nicht wissen? Wohlan, wer es weiß, der wisse es; wir aber wollens lernen und Christi Schüler bleiben. Denn es ist, wie gesagt, nicht so leichte Kunst, zu urtheilen in diesem Thun, davon Christischen. Es dienet aber dieser Spruch, zu trösten und stärden, die da in solchen Ständen sind, wider der Vernünsts Fühlen und Ansehen, daß es ein verdrüßlich Wesen seh

und viel Bisses daxinnen geschieht, welches viel teute studig macht, daß man sie vor gesährlich halt, als könne man nicht wohl Gott darinne dienen zc., damit sich auch St. Augustinus selbst sehr gebrochen und zumartert hat, auch da er schon ein grosser Doctor war, daß ers gerne alles recht gesehen hatte und das Bisse von den Ständen scheiden möchte, und ihm die Pelagianerkezer viel damit zu schaffen machen, wie sast alle Rezer solches haben wollen gar rein machen, und (mit Urlaub) gar beschmissen.

Aberd was barf mans weit suchen? Es ift hier fein und mit kurgen Worten gesett: Der Stand, den Gott · geschaffen und geordnet hat, und ber Mensch, ber in solchem Stande nach Gottes Wort gehet und lebt, ber kann nichts bringen, benn aute Früchte. Damit kannst bu nun bein Dere troften wider solche Gebancken: Ach, bat mich biesex ober jener in biesen Stond bracht? Ift boch nichts, benn Lauter Unlust und Jammer brinnen! welches mich selbft est angesochten hat über meinem Amte und noch thut, das, wo Gottes Wort nicht ware, wollte ich langst verforworen haben, eine Predigt zu thun, und ber Belt auch Urlaub haben gegeben, wie vorzeiten bie Monche gethan baben. Aber das thut der leidige Teufel, das er einem jeglichen seinen Stand so schwer machet und bie tolle Berwunft so blendet, daß sie nicht kann erkennen bas Umt und Werck, so und Gott aufleget und ihm berelich wohlgefället, als eine aute Frucht eines guten Baums, und also selbst ihren Stand und Fruchte verberbet. Denn es ware wol ein guter Baum und ein. guter Stand; aber fie

fiehet es nicht und liegt ihr selbst im Bege, baß er nicht gute Früchte kann bringen.

Darum lerne beinen Stand also nach biesem Sprucke ansehen, bag bu konnest bavaus schliessen: Run weiß ich Gott sey Lob! daß ich in einem guten, seligen Stande bin. ber Gott gefället; obs wol bem Fleische verbruflich ift, viel Muhe und Unlust hat, das will ich alles gerne tragen. Denn hier babe ich ben Aroft, das Christus saat! Ein guter Baum bringet gute Fruchte, von allen Stanben, in Sottes Wort gefaffet, ob sie gleich von ber Welt und ben sonberlichen Beiligen verachtet und geringe angeseben find. Wieberum hore ich bas Urtheil, bas ein jeglicher fauler Baum arge Früchte bringet: daß, wenn ich ben beiliaften Carthauser sehe, so sehe ich einen schanblichen, faulen Baum, ob er wol koftlich scheinet und nicht so viel Unluft und Widerstands hat. Denn ber Teufel machet es ihm nicht to fauer und schwer, wie er ben rechten, gottlichen Stanben thut. Darum gefallen ibnen folde Stanbe und Werch fe wohl.

Aber so wenig, als ich sehen kann in meinem Stande, daß meine Frucht gut ist, so wenig kann auch jener sehen, daß sein Stand und Frucht saul und kein nüge ist, und muß sich also dieser Spruch ben ihnen umkehren lassen und also heisen: Ein sauler Baum bringet gute Früchte, und ein guter Baum bringet bose Früchte zu also, daß kurgum hier die Vernunst nicht urtheilen kann, noch sehen die Güte ihres Standes und seiner Wercke, noch Freude und Luft davon haben, sondern lobet und preiset das Weisende

derspiel. Denn wenn mans könnte sehen, so giengen wir in eitel Freuden, und würden alles mit frolichem herzen keiben und tragen, was und Gott ausleget, gewiß, daß, weil solcher Baum gut ist, so müssen auch die Früchte gut senn: also, daß ein frommer Fuhrknecht, wenn er ein Fuber Mist auf den Acker sähret, so sähret er ein Fuder köstlicher Feigen und Trauben, aber vor Gott, nicht vor unsern Augen, die wir nicht gläuben, daher ein jeglicher seines Standes müde wird und gasset nach einem andern.

Das mennet nun Christus bamit, baf er so burre and stracks schleußt: Ein guter Baum bringet gute Fruchte, und wieberum. Und daß ers noch ftarder mache, feget er bagu, als zum Ueberfluß, und spricht: Ein guter Baum tann nicht bofe Früchte bringen, und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Wie, kann nicht ein Knecht ober Magb ein Schakt feyn, ein Mann ober Frau die Che brechen, ein Fürst ein Tyrann, ein Prebiger ein Werführer senn, wie du broben selbst gesagt haft? Bo follte man sonft Buben und Schälde finden, benn in allerlen Stanben und Banbeln? Antwort: Ja, bas ift leiber mahr; aber fo ift ber feiner tein guter Baum mehr, benn er trift aus seinem Stande und lebet wiber Gottes Gebot. Benn er aber in seinem Stande ober Amte bleibet und thut, was daffelbe forbert, so kann er nicht ein dofer Baum senn. Darum spricht er: Siehe nur zu und bleibe ein guter Baum, so will ich bir zusagen, was bu thust, daß es nicht kann bose seyn. Denn bie Wercke, bie

Gott besohlen hat, mussen ben Preis haben, baß sie nicht können bose heissen.

Was konnten wir nun feligers wünschen, benn bas wir solchen Ruhm und Beugnis von Christo felbft-haben wider alle Rottengeister und Sonderlinge, daß wir wiffen, baß mir in foldem Stanbe find, barinnen wir nicht konnen Boses thun, so wir nach Gottes Wort leben und thun, was uns befohlen ift. Ja, obgleich etwas Bofes mit unterläuft, so wir nicht aus Vorsat und Muthwillen, sondern unwissend, ober aus Schwachheit, zu viel thun, bas mus auch gut und geschendt fenn. Summa, bu tonnfts nicht verberben, weil bu in bem gottlichen Amte und Worte gehest, bleib nur barinne, so soll es nicht konnen bose fenn; ober obs gleich sonft Sunbe mare, so foll es nicht bofe heissen, sonbern zugebeckt und vergeben fenn, so reichlich follst bu durch Gottes Wort gesegnet fenn. Gleich als ein Feigenbaum, ober ein anberer Baum, ob er zuweilen eine wurmstichige Frucht tragt, noch ist es eine gute Frucht, ihrer Art nach, ohne Stachel ober Dorn, ja, ehe er sollte ohne Frucht seyn, muß er ehe wurmflichige Früchte haben, boch ohne ihre Schuld; also sind auch alle Werde eines Christen von Art gut, weil ber Baum gut ift, und so lebt, baß er gerne wollte eitel gute Früchte bringen, obgleich zuweilen aus Schwachheit bes Fleisches, ober anberer Dinbernisse, etwas Boses mit unterläuft.

Dagegen jene Dornsträuche und Disteln, sollten sie sich zureissen, so können sie keine gute Frucht bringen, bas ein guter Apssel ober Feige heisse. Und kurt, ein boser sies Bandchen.

27

Baum kann keine gute Frucht bringen. Das heißt ja hart und strenge gebräuet und abgeschreckt von allen eigen sewählten Orden und Ständen, daß sie nicht können ein einig gut Werck thun, und wiederum tresslich getröstet, daß wir, so nach Gottes Wort leben, nicht können Böses thun.

Darauf beschleußt er nun: Ein jeglicher Baum, ber nicht gute Früchte trägt, wird abgehauen und ins Feuer geworsen. Da hast in bas Urtheis gestellet, so endlich gehen soll über alle, die ihr eigen Werck ohne Gottes Wort lehren und halten, welche mennen wot, sie wollens ausschheren und bahin bringen, das ihr Ding soll ewig bestehen, und benden, Gott müsse ihr Sing soll ewig bestehen, und benden, Gott müsse ihr schonen, als der töstlichen Baume und Pflanzen, und sie zännen und hegen und aufs beste warten, sehen aber nicht, was wor ein Urtheil über sie gangen ist, daß er schon die Urtgesassen Urtheil über sie gangen ist, daß er schon die Urtgesassen, Matth. 3, 10., sagt, und nirgend zu dienen, deum derswo, Matth. 3, 10., sagt, und nirgend zu dienen, deum zum hölltschen Feuer. Denn es stehet geschrieben, Matth. 15, 13: Alle Pflanzen, die mein himmlischer Nater nicht gepstanzet hat, sollen ausgereutet werben.

Das hat er nun burch Gleichnis und als in parabolia, ober bundeln Worten geredt. Run fahret er weiter, und will sich erklaren, was er damit gemeynet habe, und seset die rechte Glosse dazu mit hellen, dürren Worten, und spricht:

21. Ge werben nicht alle, bie ju mir fagen: Berv,

perr! in bas himmelreich kommen, sondern, die ben Billen thun meines Vaters im himmel.

Basift, eben bie, so mir bienen und ihr Ding rubmen für ben Bochften Gottesbienft, und fich mit trefflichem Ernft barum annehmen, ins himmelreich zu kommen, und mennen, fie babens vor allen anbern, vor benen will ich ben Bimmel gufchlieffen. Das ift ein fcredlich Urtheil, baf niemand tiefer in ber Bolle ift, benn bie groffen Gottesbiener, bas ift die alletheiligsten Monche, wie ber Teus fel auch ein Spruchwort gemacht und seiner heitigen selbst fpottet, als ein Schald, ber feine Buberen felbft nicht bergen fann, bas man fagt: Die Bolle fen gepflaftert mit Ritel Pfaffen : und Donchsplatten. Das ift eben, bas er bier fagt, baf, bie bie größten Beiligen wollen fenn, sollen nicht ins himmelreich kommen. Warum bas? Denn fie fagen wol, herr, herr! (fpricht er,) aber sie thun nicht ben Willen meines Baters im himmel. Wie bas? Goll ten fle nicht Gottes Willen thun, fo fie boch Tag und Racht Gott bienen, ja bazu auch Wunder thun, wie fole get ? Wo wollte ber andere gemeine Haufe bleiben, wenn fle nicht follten felig werben? Antwort: Das boreft buwohl, bas er Rein bazu fagt, und machet einen Unterscheib, baß zwegerlen ift: herr, herr! sagen, und feines Baters Willen thun, und spricht: Ich mag ihr nicht, die feindlich schrenen, herr, herr! und kommen mit ihrer groffen Unbacht, als muffe ich sie gen himmel heben; fonbern bie will ich, bie meines Baters Billen thun. Gie boffen und vernieffen fich wol, bag fie nicht allein in himmel tommen, forbern andere Leute auch mit ihrem Bexbienfte hineigbeingen, und oben sigen werden und sonderliche Aronen empfahen.

Darum will er uns abermal hiermit gewarnet haben, daß wir uns vorsehen und nicht burch solche laffen verführen, die so groffen, trefflichen Gottesbiens vorgeben (ob sie gleich auch Wunber thaten), sonbern baben bleiben, was er gut spricht: bag alles in seinem Gebote gebe und gethan werbe, obs wol nicht scheinet, noch ber Bernunft gefället, weil wir das Wahrzeichen haben, daß kein Rot= tengeift baben bleibe, noch eine gute Frucht lehren ober thun kann, fonbern mit eitel eigenen Gebanden, aus feinem Ropffe gesponnen, umgehet. Die sind nun bie erften. die Christus verwirft, die da kommen und machen die Welt voll Gottesdiensts, wie er von ihnen verkundige, hat, Matth. 24, 23. 24: Es werben viel falsche Chris sten und falfche Propheten kommen und fagen: Siehe hiersiehe ba ist Christus, und werben viel verführen. nach kommen andere, die nicht allein fagen: herr, herr, fonbern auch grosse Wundet und Zeichen thun. Davon pricht er nun weiter:

22. 23. Es werben viel zu mir sagen an jenem Aage: Herr, Herr, haben wir nicht in beinem Namen geweissaget? Haben wir nicht in beinem Namen men Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in beinem Namen viel Thaten gethan? Danz werbe ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch nie erkannt; weichet alle von mir, ihr Uebelthäter.

Das sind erst hohe, tressliche Leute, und werden doch schändlich betrogen und gar unversehens in die Holle sahren. Denn die andern, davon er jest gesagt hat, sahren hinein, als gute Gesellen, wo sie nicht am lesten Ende bekehret werden, wie ich hosse, daß dennoch ihr viel selig worden sind am Tobbette, aus solchem Irrihum errettet. Iber diese wollen des himmels gewiß seyn, heben an, mit Gott zu rechten, und sprechen: Sollen wir nicht selig werden? Haben wir doch in deinem Ramen gepredige und so viel Wunder gethan.

Wie solf nun das zugehen, das sie sollen Zeichen, und Wunder thun, und dazu in Christi Namen, und gleichwolf gerechnet werden unter faksche Spristen und verdammte, dose Leute? Meynete ich doch, wie es auch wahr ist, das Gott kein Zeichen noch Zeugniß göbt, die Lügen zu bestätizgen, wie auch Mose 5, 18. 20. 22. saget: Wenn ein Prophet vermessen sich, in meinem Ramen zu reden, das ich ihm nicht gedoten habe, und du in deinem Herhen sagen würzdest Klie kann ichs merken, welches Wort der Herr nicht gerebt hat? Wenn der Prophet redet im Namen des Herrn, und wird nichts braus, und kömmt nicht, das ist das Wort, das der Herr nicht gerebt hat. Und stehet doch hier das Widerspiel, das sie Zeichen in seinem Namen thun, und bennoch falsche, bose Leute sind.

Bum ersten, mag diß eine Antwort senn, baß sie zus vor rechte Christen gewesen sind und wahrhaftige Predigt und Zeichen gethan haben, aber barnach bavon gefallen sind. Denn das ist der leibige Teufel, (bafür St. Pau-

dus auch feine Corinther warnet.) wenn fich ein Chrift beginnet ju fühlen, baf er etwas vor anbern ift unb fonbertichen Berftanb, Weisbeit und anbere Gaben bat, bal er ibm felbft gefället und folg wirb, und wirb ein folden Denfc braus, ber fich felbft ausfchelet aus bem Ronn, und bleibt eine lautere , leere bulle, mannet gleichmol, ex fen fromm und wohl bran, wie folcher Leute wiel gewejen und jest auch find. Denn es ift ein trefflich gefahrlich Ding, wenn Gott einen Wenfchen mit boben, trofflichen Baben gieret, baf er nicht flolg werbe und bemuthig bleibe. Daber liefet man von einem alten Bater in ber Elafte, ber eine fonberliche-Gnabe batte. Teufel auszutreiben. und wiel teuten half, bag alle Beit ihm nachlief und fchier für einen Gott hielt. Da begunte ibn auch bie Gitolebra engufachten, unb ale er bas fühlete, bat er Gott, baf en ibn bebatete und nicht liefe in Doffast fallen. De lief ibn Gott vier Wochen vom Meufel befeffen werben und plagen , baf er alle fein gut Gefdren verlor , und jebermann fagte: Giebe, ber bat anbern Beuten geholfen, nun lingt er ba, und tann ibm felbft nicht beifen! Alfo warb er ber Anfechtung los, und blieb in ber Demuth. Das fage ich jum Erempel, anjugelgen, wie ein gefahrlich Ding es ift um groffe, bobe Gaben, und ber Dochmuth alleit fich bran bangen will, wie man auch flebet in groben, aufferlichen Dingen, ja in bem Betteiftab geltliches Gute unb Derricaft. Gumma, Gottes Gaben finb fo trefflich ebel, wir aber fo beschmeißt, bas wird nicht tonnen laffen, wir muffen flote werben und barauf troben, wenn wir

fie fühlen, und wiederum verzweiseln, wenn wir fie nicht baben.

Pas (sage ich) ware wei eine Antwort, wollens aber hier nicht treiden, wiewol es recht ist. Denn das ist der sünnehmste Werstand, daß er hier redet vom salschen Weissingen und Wunderthaten, wie er auch Matth. 24, 24. sagt: Es werden salsche Christen und salsche Propheten ausstehen, und grosse Zeichen und Kunder thun, das versähret werden in den Irrthum (wo es möglich wäre) auch die Anserwählten; und St. Pau'us, 2. Thess. 2, 9. 16. von dem Widerchrist: welcher kömmet mit allerien lügens hastigen Krästen und Zeichen und Wundern, und mit allerien Wersührung zur Ungerechtigkeit, dafür, daß sie bie Liebe zur Wahrheit nicht haben angenommen, daß sie seiche zur Wahrheit nicht haben angenommen, daß sie seichen zeichen geschehen, und die falschen Spristen diesselbigen müssen seichen geschehen, und die falschen Spristen diesselbigen müssen such für rechte, wahrhaftige Zeichen halten.

Wenfeisgespenste getrieben hat unter ben heiligen Namen Speist, Maria, bes heiligen Creuzes, St. Epriar 2c. bas alles die Monche mit Gewalt getrieben haben, und alle Welt barauf gefallen ift, und niemand hat dürsen das gegen mucken. Da war kein Pabst, noch Bischof, ber das miber geprediget hätte, sondern haben alle dazu geholsen; und obgleich jemand sich dawider sezete, so ward er überständt und mit Gewalt eingetrieben. Wie kurt vor diesen Zeisen Bischof Ernst von Sachsen brach einmal eine solche Teustels Feldische ein; aber es bekam ihm übel, daß er

und dagegen hier die Aehre und Warnung dezu habe, so will ich vor zusehen, wo die Zeichen hinaus wollen, und sassen, dass sie meinen Glauben sincen auf das Wort, pensich, das Christus sür mich gestorben, das ich durch ihn por Glott fromm und selig werde, darnach, das ich meinen Stand sühren und desselben treutich warten solle. So sinde ich das Widerspiel, das sie ihren Tand damit stärcken und bestätigen wollen, und so lehnen: Lauf zu diesem oder jenem heiligen, kreuch in eine Rappe, oder Wüsten, da geschehen täglich so viel Whuder und Beichen, da ist so speschen Kriede, Predigtstul, Tause und Sastament, daden ich bleiben soll, dazu von meinem Stande und geboteden ich bleiben soll, dazu von meinem Stande und geboteven Werten.

Derum will ichs nicht hönen, nech wissen, wenn auch ein Angel vom Simmel tane, und vor meinen Augen Tobte ausweckete. Denn Chrisus hat mich so gelehret und gewarnet: Halte dich zu meinem Worte, Predigtstul und Sacrament; wo des ist, da wirst du mich sinden. Da bleib den, darst nicht weiter laussen, nach suchen; ich merzhe die nicht näher kommen, denn wo mein Gnangesimm, Kanse, Predigtamt ist, dadurch ich in dein Gery komme und mit die rede. Item, das er sagt: Sen du Bater, aber Wentter, Fürst, Gerr, Unterthan, und gehorsam und bleib in deinem Stande! da hörest du ihn reden, und sessis genwärtig. Was laussest du denn noch, als ein unstanziger Mensch, zum Stock und Stein, da sein Gottes Worth, ge-

predigt mirb, und dach durch des Seufels Beichen die Augen aufsperren, als ware Christus da, da sein Wort nicht ist !

Siehe, fo follte man die Papiften zurückelchiggen, die mit ihrer Sewohnheit, Batern, Concilien, und so wiel Beichen und Mirackeln berscharren, babnich fie ihr Ding wollen bestätiget haben, und nur turt geantwartet: Boble an, las uns benberlen gegeneinander halten. Da habe ich Christi Wort, bes ich gewiß bin, and schon aufs allergewaltigste bestätigt ist burch alle Welt; so zeigest du mix bagegen euere Lehre und Beichen, die mich auf Rosenkrange, Wallfahrt, Seiligen - Dienft, Meffen, Mancheren und andere sonderliche, ermählte Werde führen. Da ift nichts von Chrifto, noch vom Glauben, Laufe, Sacrament, noch Gehorfam und guten Werden, so ich in meinem Stanbe gegen ben Rabesten üben foll, wie mich Chriffins lehret, sonbern eben das Biberspiel. Darum tonnens nicht rechte Zeichen seyn, sondern ift, beyde, Lehre und Beichen bes Teufels Betrug.

Also könnten wir sein alle sallche Zeichen kennen und nurtheilen, und sagen: Zeichen hin, Zeichen her, so kehre ich micht van, ob du gleich vor meinen Augen Tobte aufwedest. Denn das kann alles trügen; aber Gottes Wort treugt mir nicht. Denn der Teusel kann wohl die Leute ässen und bezaubern, daß er einen Menschen eine Zeitlang für todt hält, und darnach läst wieder zu sich seibst kommen, als wäre er von Tobten auserwecket, oder kann einem ein Auge oder ander Glied verderben, und darnach wieder gessund machen, daß man mennet, es sen durch Wunderzeis

chen geschehen. So verhänget auch Gott, bas auch wohl rechte Wunder geschehen, zur Strase berer, so die Wahrspeit nicht achten, wie St. Paulus 2. Abest. 2, 10. saget, und denen andern zur Warnung. Denn man übermachet es auch sogar mit seines Worts Berachtung und Undanck, daßkein Jorn gnug ist, solches zu strasen, wie es uns auch wieder gehen wird, wenn die Welt lange stehen soll, die stieder gehen wird, daß es viel ärger muß werden mit allerlen Irrihum und Zeichen.

Denn weit die Welt schlecht will bas Wort verachten und nicht horen, und nach anberm gaffet: so will er ihr auch genug schicken, bas sie verführet werbe in Abgrund alles Frethums. Wie bisher gangen ift, ba man in allen Rirchen, Ribftern, Schulen nichts anbers geprebigt und gelehret, alle Bucher voll gekleckt hat folder lugenhaftigen Beichen, und keine andere Arfache gehadt, benn daß solche Zeichen geschehen find; als ware es nicht genug verkundigt, das fo 'follte geschehen und bie Leute baburch verführet werben, daß auch die Auserwählten kaum vom Irrthum exisset werben sollten. Und geschieht ihnen ja recht, die 1864'fo lieberlich verführen laffen und nicht wollen folche Barnung annehmen. Denn er hat bas Wort gegeben, wie man glauben und leben foll, und bagu mit Beichen genug bestätiget. Darben will ers bleiben laffen und bruber halten, und kein anders machen; so wollen sie andere, new Behre und bessete Stanbe auswerfen, wider Gottes Wort und bie rechten Zeichen.

Parum spricht nun Spriftus: Ich werbe mich nicht bran kihren, ob fie gleich werben rühmen: herr, haben wir boch in beinem Ramen viel Wunber und Thaten gethan! fondern ein Urtheil über sie prechen, das heißt: Ich babe euch noch nie erkannt; bebt euch von mir, ihr Nebelthater. Wie so, lieber Herr? Sind boch bie Beichen und Wunderba, daß mans nicht leugnen kann? Ja, wird er sagen', warum habt ihr benn mein Wort fahren laffen, burch meine Beichen bestätiget, und anders ausbracht, das von ich nichts weiß, und bie Welt nach euerm Ropf regiert und bem nachgefolget? Weil ihr benn mein Wort verachtet, noch meines Vaters Willen gethan habt, fo will ich euer auch nicht wiffen und keine Gnabe haben. Des versehen sie sich jest nicht auf Erben, mepnen, se werben die nahesten ben Gott senn; aber sie werbens allze ploglich erfahren. Das ift nun ber rechte Beuftand biefes Aerts, bag er rebet von solchen Beichen, so bie falschen Lehrer thun, ihre Lehre zu bestätigen, die er nicht mill kennen, weber mit ihren Beichen, noch Weisiggung.

Neber bas aber ist nun eine schärfere Disputation, weiß nicht, ob sie hieher gehöret, daß Gott zuweisen wahrsbaftige Zeichen geschehen läßt durch base Leute, die Gott durch sie thut; wie Caiphas, der Hohepriester weissagete, Ioh. 11, 50., und Bileam, 4. Mos. 24, 15., welcher hat die allerschönste Predigt gethan von Christo, wie Moses selbst sagt, daß der Heilige Geist in ihn gesahren sen, und wider seinen Willen weissagen mußte, wie auch Caiphas. Und ist nicht zu leugnen, daß auch Judas, als Christi

Apostel, viel Zeichen gethan habe, sowol, als bie anbern Apostel und Junger. Was wollen wir hierzu sagen ? Das tauf hat St. Johannes setbst geantwortet, als er von Salpha fagt, Joh. 11, 51: Weil et Hoherpriester war beffelbigen Jahrs, weissagete er. Denn bas kann wohl gefcheben, daß eine folche Perfon, die in offentlichem Amte, ober eine regierenbe Perfon ift, weiffaget, ober Bunber thut, und viel Gutes und groffen Rugen schaffet, viel Leute zu Gött bringet, und boch bie Person für fich felbff nicht fromm ift und gum Leufel führet. Als, ein Drebiger ift in einem öffentlichen Stanbe und eine Amitsperfon, und wenn mans recht ansehen will, so thut eine solche Verfon bie anergrößten Werde, Beiden und Wunber, fo auf Erben geschehen. Benn burch sein Amt, Wort und Secrament, bas et bir reichet, bringet er bich jum Glauben', errettet bich aus bes Tenfels Gewalt und vom ewigen Bobe, und fahret bich geft Bimmel ind ewige Leben, weis ches ift well über alle aufferliche Beichen und Wunberthas ten, und taun both wot fetoft ein glaublofet, bofer Menfc fetiti.

Batum muß man hierinnen immerdar auf Gottes Wort seinen und nach ber Person. Run hast du broben gehöret von solchen Zeichen, die da geschieben, andere Dinge zu bestätigen, denn Gottes Wort, davon nichts in der Schrift ist. hier aber sind solchen Zeichen, die Zeichen, die sichen, das Gott gerebt und bestätigt hat. Als des Hotenpriesters Caipha Prophezenung gieng dahin, das Gotstus mit seinem Abb sollte die Wett

erlöfen. Das mar eine rechte toftliche Weiffagung, ob ers wot gifftig und bofe mennete. Alfo auch ber Prophet Bileam, sb er wol ein Schald war, both weiffagete er recht, ale ein Prophet, von Gottes Bolck und Christo, und rebete Sott burch ihn. Wo nun ein Prediger fein Amt recht führ ret, und in Rraft beffelben Zeichen thut, ba foll man ibm Wenn er aber wollte aus ber Bahn treten, und boren. einen anbern Weg geben, andere Dinge zu ftifften, auffer seinem Amte: so ware es nicht mehr ein rechter, sonbern ein fatscher Prophet: Also auch, wenn ber Apostel Jubas geprebigt und Wunder gethan hat, der boch bes Teufeis war, wie Christus sagt, ist es boch aus Kraft bes Apostele amts geschehen, Christum zu bestätigen, baf baburch bie Leute an ihn glauben. Demnach richte von allen, so ein-Amt haben in ber Chriftenheit. Denn fie find nicht alle Chriften, moch fromme Leute, bie im Amt find und prebit gen. Da fragt auch Gott nicht nach; fonbern bie Perfon sen, wie sie wolle, so ist bodi bas Amt recht und gut, und' nicht bes Menschen, sonbern Gottes selbft. Ale, Caiphas' weiffagt nicht als Caiphas, ein Morber und bofer Bube, sondern als ein Hoherpriester. Also, der Pfarrheit ober Prediger taufet und bringet zum ewigen Leben, nicht ale Ge Johann Pommer, sonbern als ein Pfarrherr. Denn das Amt zu ehren und zu bestätigen, läßt Gott solches gefcheben. Beil nun Jubas im rethten, öffentlichen Umte' Mt, bas Chriftus geotbnet but, barum ift bas Amt in ibm geebret, nicht bie Perfon.

Denn alfo gehete auch in weltlichen Sachen, wie

Salomon spricht, Spruchw. 16, 10: Des Konigs Mand weissaget; bas ift, alles was bie Obrigkeit ordnet, bas ist recht, und Gott bestätigt es. Darum, wenn sie Uebelthater urtheilet und ftrafet nach ihrem Amte, bas ift Got= tes Urtheil, bas er broben im himmel fpricht und will gehalten haben, ob es wol sonft, auffer bem Umt, verbo= ten ist. Also machet bie Schrift alle, so im gottlichen Amte sind, zu Propheten ober Weissagern, ob sie wol oft vor ihre Person Schälcke und Tyrannen sind, wie Salomo abermal sagt, Spruchw. 8, 15: Durch mich regieren die Konige, bas,ift, ihr Geset und Urtheil ift mein Geset und Urtheil, und alles, was sie thun von Amtswegen, wenn sie recht regieren; und sind boch nichts beste weniger bas mehrere Theil in der Welt groffe Schälcke barunter, die bes Rechten und ihrer Gewalt getroft mißbrauchen; noch menn sie in ihrem Amte bleiben, und thun, wie das Recht forbert, so ist es alles Gottes Geschäfte. Ist es boch auch also, wenn man herunter kommt, ba ein Fürst ober Herr einem Diener Befehl gibt, ober feine Gesandten ausschicket, bas man bieselbigen boret und ehret, ob sie gleich bose Buben sinb, nicht um ihretwillen, sondern um ihres Berrn willen, welches Umt und Befehl fie mitbringen.

Weil nun Gott solches thut im weltlichen Wesen, viels mehr will er brüber halten im geistlichen Wesen, daß sein Amt und Dienst schäftig und kräftig sen. Darum sind es, wie gesaget, eitel Wunderzeichen, wenn ein Pfarrherr presiget ober täuset, so ferne er das Evangelium und die zuse recht lässet bleiben, er sen sonst fromm, oder bose. Und ob er wol, als ein Unchrist, ben Schat selbst nicht hat, boch empfähet bers, ber bas Wort annimmt und gläubet. So nun solche Zeichen und Wunder geschehen durch das Predigtamt, daß dadurch die Seelen von Sünde, Tod und Teufel erlöset werden: wie vielmehr kann es gesschehen mit andern geringen, äusserlichen Wunderzeichen im leiblichen Wesen, die der Seelen nicht helsen?

Darum muß man hier auch wohl unterscheiben bie zwen Stude, Amt und Person, bag man nicht um ber Person willen bas Imt verwerse, (wie gemeiniglich geschieht, wo ein frommer ist, ba sind ihr zwanzig bose,) fonbern barnach febe, ob bas Amt und Zeichen babin geben und bienen, die Lehre zu preisen und zu bestätigen, bak man an Christum glaube, und sich reine mit bem, bas er gerebt, geboten und gestifftet bat. Wenn bu folches Aeheft, so sprich: Diese Predigt ift recht, ob gleich die Person nichts taugt. Das Zeichen will ich annehmen, aber nach ber Person will ich nicht fragen. Wo bas nicht ist, follst bu es nicht annehmen, noch glauben, bie Beichen sein fo groß, und die Person so beilig und toftlich, als sie wolle. Aber hier find auch viel Bischoffe, Prediger und in anbern Aemtern, die ba mennen, daß Gott ihre Person ans seben muffe, und damit verführet werben, wie ich broben gefagt habe. Darum wird fie es auch nicht helfen, ob fie gleich am Jungsten Tage wollen ruhmen, und fagen: Berr, haben wir boch in beinem Ramen viel Beichen gethan. Denn Gott hat ihnen solches nicht gegeben um ihrer Det -fon, sondern um ihres Amts willen, und nicht für ihre stes Bandden. 28

Person, sondern um ihres Amts willen, und nicht für ihre Person, sondern von Amts wegen gethan, dasselbige zu bestätigen. Das ist nun gesagt von öffentlichen Amtspersonen, durch welche Zeichen und Wunder geschehen, deren etliche fromm, etliche bose sind, welches dem Amte nichts nimmt, noch gibt.

Bas sagest bu aber von benen, die ba Wunder thun und weiffagen, und boch nicht im Umte sind? Wie man lieset Luc. 9, 49. 50. von etlichen, die ba Zeichen thaten, und doch nicht Christi Junger waren, daß die Apostel soldes Christo anzeigten und sprachen: Meister, wir saben einen, ber trieb die Teufel aus in beinem Namen, und wir wehreten ihm , benn er folgete bir nicht nach. aber antwortete: Wehret ihm nicht; benn wer nicht wider uns ift, der ist fur uns. Das war ja eine einzelne Person, dem nicht das Amt von Christo befohlen war, und sagtboch, man sollte ihm nicht wehren, und seget Ursache bazu, Marc. 9, 39: Es ist niemand, der eine That thut in meinem Namen, und moge bald übel von mir predigen. Antwort: Das ist wahr, wie ich gesagt habe, bas Gott kein Beichen von bosen Menschen geschehen lagt, sie seyn benn in öffentlichem Umte, weil Gott nicht Zeichen gibt ihrer Person, sondern bes Umts halben. Wo aber rechte Bei= den geschen von einer einzelnen Person, so muß gewißlich dieselbige Person fromm senn, als etliche sind, die sonberliche Offenbarung haben burch Traume und Gesichte; aber biefelbigen Beichen muffen auch bahin gerichtet fenn, daß sie Christum und das Evangelium preisen und fordern.

Alfo baft bu zwenerien Beichen, bie ba gut unb rechts finaffen find. Erftlich, fo geschehen von frommen Perfonen, die da Christen sind; barnach auch wol von bosen. boch, bie ba im Amt find und recht lehren. Aber baf man fich ja allezeit richte nach biefem gewissen Prufestein, welder geben foll burch allerlen Personen, Gott gebe, sie senn fromm, ober unfromm, im Umte, ober ausser bem Umte: ob fich die Zeichen babin lenden, das Chriftus bamit gepreiset und bein Glaube baburch geforbert werde. Spus reft bu aber, baf: sie bich anbers wohin weisen, ale, Walls fahrten lauffen, Beiligen anruffen, Seelen im Fegfeuer tofen, und Summa, auf beine Wercke verlaffen unb eigene Serechtigkeit grunden, so sprich: Wenn du mir alle Wunber thateft, bag iche feben und greiffen mußte, fo glaube ich bir boch nicht; benn Chriftus hat mich genug bafur gewarnet.

Diese Regel hat auch Gott selbst in Mose gestellet, 5.
Mos. 13, 1. sig. Wenn ein Prophet ober Träumer unter euch wird aufstehen, und gibt dir ein Zeichen ober Wunsber, und das Zeichen ober Wunder kömmt, davon er dir gesagt hat, und spricht: Kommt, lasset uns andern Götzern nachwandeln (die ihr nicht kennet,) und ihnen dienen, so sollt du nicht geharchen den Worten solches Propheten, ober Träumers zc. Da hat er auch die Causam sinalemgeset, daben man sie erkennen und recht sahren soll. Wenn sie dahin wollen, das du andern Gottesdienst ausrichten sollst, das ist, nicht ben der einigen, reinen Lehre bleiben, sondern was anders daneben ansahen: da soll man nicht

gläuben, wenn es gleich schneyet mit Wunderzeichen, und beutet es selbst weiter, und spricht Denn der Harr, euer Gott, versuchet euch also, daß er erfahre, ob ihr ihn von gangem Hergen und von ganger Seele lieb habt. Its sollte er sagen: Er will euch bewähren, wie vest ihr haltet an der Lehre, die bereits gestisstet ist und im Schwange gehet.

Summa, es heißt, wider die bestätigte Lehre soll man keine Wunder noch Zeichen annehmen, wie groß und viel sie immer geschehen mögen. Denn wir haben Gottes Gebot, der da vom himmel geboten hat: Den Christum sollt ihr allein hören, Matth. 17, 5. Dazu haben wir duch diese Warnung, daß falsche Propheten kommen werden und grosse Zeichen thun, aber alle des holzweges absühren, von Christo auf ander Ding, Matth. 24, 24. Darum ist kein anderer Rath dasür, denn daß man die Lehre wohlsgesaft und allezeit vor Augen habe, so kann man sein alles darnach urtheilen, ods das Evangelium, oder dein Glaube dich lehret, so du alle Tage betest, welcher heißt: Ich gläube allein an Christum, sür mich gestorben zc., oder was anders ist.

Nun, wir sind genug gewarnet, wer sich will dranktehren: Iber es hilft boch wenig ben dem großen Hausen, wie es auch vorhin nichts geholfen hat. Und ich halte gewisslich das ur, wenn heute einer hier aufträte und thate nur ein Zeichen, so wurde es alles mit Hausen zusallen. Denn also pflegt der tolle Pobel, wenn man ihm was neues hersurbringet, und die Augen aufsperret, daß er

alles last feben, Wort und Lehre, und gaffet nach jenem, ob man fich ju tobe bawiber forne, wie fichs bisher mit greben, greiflichen Lugen und unverschamter Trugeren bat laffen affen und ben ber Rafen führen, wo nur ein Babe ift aufgetteten und gelogen hat von neuem Beiligebun, neden Walfahrten, und hienach gelauffen, wie bie Unfinnigen. Das macht ber fchanbliche Fürwig und Ueberbrus unfere Fleisches und Blutes, und ber leibige Teufel dazu, daß allezeit bie Zeichen und Wunder, sonderlich die falichen, mehr nach fich ziehen, benn auch bie rechtschaffenen. Denn, bas Chriftus famt feinen Aposteln und anbern haben Bunber gethan, bas siehet und achtet man nicht; aber bag irgent einer einen Teufel austreibet, bas gebet über alle. Boblan, wer fich nicht will warnen laffen, und willig verführet werben, barf uns bie Schulb nicht geben.

24. — 27. Darum, wer diese meine Rede horet und thut sie, den vergleiche ich einem klugen Manne, der sein Paus auf einen Felsen dauet. Da nun ein Platregen siel, und ein Gewässer kam, und webeten die Winde, und stiessen an das haus, sell es doch nicht; denn es war auf einen Felsen gegründet. Und wer diese meine Rede horet, und thut sie nicht, der ist einem thörichten Manne gleich, der sein haus auf den Sand dauete. Dahun ein Platregen siel, und kam ein Gewässer, und webeten die Winde, und stiessen an das haus, da siel es, und that einen grossen Fall.

Das ift ber Weichtes und bas Ente bavon, baran as gar liegt. Wer biefe Predigt nicht allein mit den Ohom haret, sondern thut, ber ift ein weiser, Anger Wann. Denn die Lebre ist wol gut und tostlich; aber es ift nicht um Sonns willen gepredigt, sondern das mand thue und ins Leben bringe. Und sonderlich, well wir immerdar in der Gefahr siehen, von falschen Propheten und Wannung annehme, weil wirt horen und solche Sehne und Wannung annehme, weil wirt horen und haben, beibe, Leberr und Schüler. Denn, wenn mant bahin will spann, die das Stündlein hergehet, und der Tod und Ansfel zu und daben einstürmen mit seinem Plagregen und Sturmwinden, solft es zu lange geharret. Darum heist es nicht allein hören und können, sondern thun und Lämpsim.

Sie hörens auch, die da sagen; har, here! wie dieter Pabst, Bischöffe, Könige und alle Welt gehöret haden, und die Wehpsassen und Wönche täglich geleien, ger
fungen und getonet haben; aber gethan hat et teiner, gopredigt auch nicht, sondern sind den ihrem salschen Gottesdienk und salschen Beichen dieden, und andere Leute
darinnen gestärdet. Darum, ob sie gleich viel gehöret und
auch Wunderzeichen gethan haben, so haben sie doch nicht
Gottes Willen gethan. Denn sie dleiben nicht ben der
Lehre von Christo und rechten guten Werden, sondern
fallen auf eigene Werde, ohne Glauben und Liebe gethan,
daß man den allen Mönchen und Psassen nicht ein rechts
schassen Werde sinder, denn sie der Leines thun, dem
Löchsten zu dienen ober helsen, sondern nur das ihm der

mit suchen, und also gar ohne Glauben, Liebe und Gebuld sind. Darum wird ben ihnen gar nichts gethan, wie Shristus sagt, ob sie gleich auch die rechte Lehre hören, benn sie hafstet nicht den ihnen; benn ihre Pergen sind nichts, denn eitel Sand.

· Aber nichts bestoweniger haben sie viel zu thun und zu lehren, auch mehr, benn bie rechten Prebiger und Chris fen. bamit fie auch benen Leuten eine Rafe machen. Denn ein Walbbruber ober Carthaufer scheinet gar viel mehr mit feinem ftrengen, geiftlichen Leben und Thun / benn St. Paulus, ober ein rechter Prediger und Chrift. Denn bie aufferliche garve ber sonberlichen Werde und Gottesbimfes füllet bie Augen, baß bagegen ein gemein Chriften, Leben nichts scheinet. Darum mangelts ihnen am Thun, Lehren und Glauben nicht; aber ba scheibet siche, (fpricht Christus,) bag sie meine Lehre wol boren, aber thun wollen sie nichts, ohne was sie selbst erbacht haben; auf ber Baba kann ich fie nicht behalten, baß fie thaten, was ich fie lebre. Wenn wir Christen so fleissig waren in unsern Werden, als sie in ihren, so maren wir lauter heiligen. Aber es wird nichts draus auf begeben Geiten. Wir find faul und unfleissig, so thun sie allzuviel, aber ber rechten Werde thun sie gar keins. So haben wir (Gott Lob!) bennoch ben Bortheil, daß wir ja ein wenig anfahen zu gtäuben und lieben, und auf der rechten Bahn find, wie schwächlich es auch gehet.

Solches beschleußt er nun mit einem schonen Gleichnip, wie es benen benben enblich geben werbe: Wer meine Das ist der Beschluß und das Ende davon, daran as gar liegt. Wer diese Predigt nicht allein mit den Ohren horet, sondern thut, der ist ein weiser, kluger Wann. Denn die Lehre ist wol gut und köstlich; aber es ist nicht um Horens willen gepredigt, sondern das mans thue und ins Leben bringe. Und sonderlich, well wir immerdar in der Gesahr stehen, von falschen Propheten und Wannung annehme, weil wirs hören und solche Lehre und Bannung annehme, weil wirs hören und haben, derde, Lehrer und Schüler. Denn, wenn mans dahin will sparen, dis das Stündlein hergehet, und der Tod und Teufel zu uns daher einstürmen mit seinem Platzegen und Sturmwinzen, so ist es zu lange geharret. Darum heißt es nicht allein hören und können, sondern thun und kämpssen.

Sie hörens auch, die da sagen; Herr, Herr! wie dister Pabst, Bischöffe, Könige und alle Welt gehöret ha=ben, und die Meßpfassen und Mönche tägtich gelesen, gesungen und getonet haben; aber gethan hat es keiner, gepredigt auch nicht, sondern sind ben ihrem falschen Gottes=dienst und falschen Zeichen blieben, und andere Leute varinnen gestärcket. Darum, ob sie gleich viel gehöret und auch Wunderzeichen gethan haben, so haben sie doch nicht Gottes Willen gethan. Denn sie bleiben nicht ben der Lehre von Christo und rechten guten Werden, sondern fallen auf eigene Werde, ohne Glauben und Liebe gethan, daß man ben allen Mönchen und Pfassen nicht ein rechtsschaffen Werd sinder, Denn sie der keines thun, dem Rächsten zu dienen ober helsen, sondern nur das ihre da-

mit fuchen, und also gar ohne Glauben, Liebe und Gebuld sind. Darum wird ben ihnen gar nichts gethan, wie Christus sugt, ob sie gleich auch die rechte Lehre hören, benn sie hafftet nicht ben ihnen; benn ihre Perzen sind nichts, benn eitel Sand.

· Aber nichts bestoweniger haben sie viel zu thun und gu lehren, auch mehr, benn bie rechten Prebiger und Chris Ren, bamit fie auch benen Leuten eine Rafe machen. Denn ein Walbbruber ober Carthaufer scheinet gar viel mehr mit feinem ftrengen, geiftlichen Leben und Thun / benn St. Paulus, ober ein rechter Prebiger und Chrift. Denn bie aufferliche garve ber fonberlichen Werde und Gottesbiguftes, füllet bie Augen, baß bagegen ein gemein Christen. Leben nichts scheinet. Darum mangelts ihnen am Thun, Lehren und Glauben nicht; aber ba fcheibet fiche, (fpricht Christus,) daß sie meine Lehre wol horen, aber thun wollen sie nichts, ohne was sie selbst erbacht haben; auf der Baba kann ich fie nicht behalten, baß fie thaten, was ich fie lebre. Wepn wir Christen so fleisig waren in unsern Werden, als sie in ihren, so maren wir lauter heiligen. Aber es wird nichts braus auf bemben Geiten. Wir find faul und unfleissig, so thun sie allzuviel, aber ber rechten Werde thun sie gar keins. Go haben wir (Gott Lob!) bennoch ben Bortheil, daß wir ja ein wenig anfahen zu gtäuben und lieben, und auf ber rechten Bahn find, wie schwachlich es auch gehet.

Solches beschleußt er nun mit einem schonen Gleichnip, wie es benen benben enblich gehen werbe: Wer meine kehre höret und thut, der ist ein feiner, Auger Baumeisster, der nicht auf den Sand bauet, sondern suchet zuvon einen storden Fels zu einem Grunde. Wenn er den hat, so dauet er darauf, daß es bestehen und die Währe haben möge. Wenn denn kömmt Wetter und Platregen, aussen und oben zu, und mässem unten, und Wind mitten ein, wollen den Grund weich machen und umreisen: so stehet er dagegen undeweglich, als wollte er ihnen allen Aroh bieten Wer aber den Bau auf einen Sand sehet, das slehet so lange, die der Regen und Wasser wegwäscht und der Allind wegreisset, das es über einen Saufen wegwäscht und der Allind wegreisset, das es über einen Saufen liegt, ober wol von sich selbst einfällt.

Wit foldem Gleicheff will er und treusich gewarnet haben, bas wir ja zusehen und seine Lehre voft halten, und ben Christum nicht and bem Gergen laffen, alt umfern einigen, gewissen Stund und Eckkein unferd heits und Setigfeit, wie ihn St. Paulus, Stim. 9, 35., und St. Petrus. 1. Epift. 2, 6., and Cfa 28, 16. neunet. . Menn wir danauf gegründet und erdauet keben, so wollen wir wohl anungestoffen bleiben, und die Weit und Leufer, wit allen falschen-Lehrern und Rottengeistern laffen berregnen Schlossen und allerten Sesahr und Roth herbraufen und Kottengeistern laffen berregnen Schlossen und allerten Sesahr und Roth herbraufen und kann allerten Sesahr und Roth herbraufen und kannen.

Den Aros und Gicherheit tonnen jone elende, the richte Leute nicht haben. Denn fie fteben nicht auf bem Felfen, bas ift, auf ber Lehre von Chrifto, fondern auf em Ariebsand ibres eigenen Dunckels und Araume. Dafel und Tob kampsfen sollen, da fühlen sie benn, wie sie ihr Vertrauen auf einen losen Sand gesetht haben, und ihre Stände und Wercke nicht bestehen können; wie ich selbst viel ersahren und gesehen solcher armen Leute, fürsnemlich in Alostern, die solches wohl gefühlet haben, daß sie zulest wahnsunig sind worden vor Schrecken und Blödigkeit des Gewissens, und etliche in ewigem Gerzweiseln blieben. Das machet, daß sie auf ihr eigen Wesen, Undacht und gute Meynung gebauet hatten, und von Christo nichts wußten. Das war ein recht Zimmer und Gerüst für den Teusel, das er mit Freuden konnte einreissen, und alles in einen Hausen werfen.

Solches hat auch St, Pernhard selbst mussen sichten und bekennen, der doch ein überaus strenges Leben gesührret hat mit Beten, Fasten und Castenen, daß ihm nichtst mangelt, und allen andern zum Erempel vorgesest, daß ich keinen unter den Monchen weiß, der desser zeschwieden und gelebt habe. Noch, da es mit ihm in Todesneth tam, mußte er selbst solch Urtheil über sein gand heilig Leben sprechen: D, ich habe verdammtich gesehet, und mein Leben schändlich zubracht! As, wie so, lieber St. Bernhard! Bist du doch dein Lebtag ein frommer Monch gewesen? Ist deine Keuschheit, Gehorsam; dein Predigen, Kasten und Repen nicht köstlich Ding! Nein (sagt er), es ist alles verloren, und gehöret zum Keusel. Da kömmt der Regen und Wind, und reißt Grund, Boben und Ban,

alles über einen Haufen, daß er hätte mussen ewiglich verbammt senn durch sein eigen Urtheil, wenn er sich nicht hätte herum gelencket und, an seinem Schaben gewisiget, nus der Moncheren getreten und einen andern Grund ers griffen hätte, und sich an den Christum gehänget, und in dem Glauben, den die Kinder beten, erhalten wäre, da er sagt: Ob ich wol des ewigen kedens nicht werth bin, noch durch eigen Verdienst vermag zu erlangen; aber mein Herr Christus hat zwenerlen Recht dazu, einmal, als ein Herr und Erde desselbigen von Ewigkeit, zum ans bern durch sein Leiden und Sterben erworden. Das erste behält er sur sich das andere schencket er mir.

Also haben alle Monche und Pfaffen, und was ba hat wollen heilig senn, die selig sind worden, aus ihrer Rappe und allen Werden Friechen und an ben Chriftum muffen hangen, wiewol es ihnen gar fauer ift worben. Wenn es ist gar schwer, daß ein Mensch, fo fein ganges Eeben in folder eigenen Beiligdeit zubracht, unb fich baratif verlassen, soll sich in einer Stunde heraus schwingen und siels allein auf Christium werfen. Darum warnet er und permahnet, das wir solde seine Lehre angreiffen und thun, weil wir Beit haben, ehe bie Roth und lette Buge uns übereilen. Go hat nun unser lieber herr biefe fcone Prebigt vollendet. Run beschleuft ber Evangelist, wie alle Welt hat muffen Zeugnif geben, buß es viel anbers gelehret war, benn sie vot gehöret hatten und gewohnet waren. 1.77 1

28. 29. Und da Jesus biese Mebe vollendet hatte, ents satte sich das Bold über seiner Lehre. Denn er predigte gewaltiglich, und nicht; wie die Schrist-gelehrten.

Damit zeigt er, was die Schriftgelehrten vor Prediger und Lehrer gewesen, nemlich, daß es eitel kalt, lose,
faul Geschwäh gewesen-ist, mit keinem Ernst noch Gewalt
Gottes Gebot getrieben und ausgestrichen haben. Aber
er hat anders drein gegriffen, das sie vor nicht gehöret
hatten, die rechte Lehre und Leben gezeigt, und die Laster
gestrafet: also, das sie alle sühseten, daß der Mann die
Lehre mit Gewalt hatte, und alles lebte und lautete, als
häute es Hände und Füsse, und mußten sagen, daß es mit
Gewalt gepredigt hiesse, da der andern eitel los, ledig,
ja ein lauter tobt Gewäsche war.

Im Ende ist noch überblieben zu handeln eine Frage, weil wir in dieser Predigt gehöret haben, daß Christus so hart dringet auf die Wercke, da er sagt, Cap. 5, 3. 7: Die Armen sollen das himmelreich haben. Die Barms herdigen sollen Barmherdigkeit erlangen; item V. 12: Es soll ihnen im himmel belohnet werden, die um seinetwillen Versolgung leiden, und was deß mehr hernach ist im Ende des 5. Cap. V. 46: So ihr liedet, die such lieden, was werdet ihr vor einen Lohn haben, und im 6. Cap. V. 4. vom Almosen, Fasten und Veten: Dein Vaster, der in das Verborgene siehet, wird dies vergelten ofs

sentlich; — aus welchen Sprüchen schliessen bie unverstähdisgen, falschen Prediger, daß man durch unsen Werck und Ahun ins. himmelreich komme und selig werde, und bauen darnach darauf ihre Stiffter, Klöster, Wallfahrten, Wessen.

Wiewol aber die Frage ein wenig scharf ift, und mehr gehöret in die Schule unter die Gelehrten, benn auf den Predigtkul sur den einfältigen, gemeinen Mann: doch, weil es so oft im Text vorfällt, mussen wird nicht gar übergehen, und ja etwas davon sagen. Denn es ist ja noth, daß ein jeglicher ein wenig ein Unterschied wisse unster der Gnade und Verdienst. Denn die zweh leiden sich nicht mit einander. Wo man Gnade predigt, kann man warlich nicht Verdienst predigen, und was Gnade ist, das kann nicht Verdienst serdienst wäre Gnade nicht Gnade, spricht St. Paulus, Rom. 11, 6. Das hat ja keinen Zweiset. Darum, wer die zwen unter einandes menget, der machet die Leute irre, und versühret berde, sich und die ihm zuhören.

Wohlan, wir wollen jest die scharfe Antwort tassen anstehen, und aufs gröbste, so wir mögen, bavon reden. Und erstlich soll man ja das vest halten, daß ein grosser Unterscheid ist unter dem Gkauben, ober Christichen Wissen, und unter seinen Früchten, wie ich oft gesagt habe. Denn nach dem Christischen Kamen und Wesen ist keiner anders, denn der andere, haben allzumal gleichen Schatz

und einerlen Güter. Denn St. Petrus hat keine andere, bessere Tause, denn St. Paulus, und ein Kind, das gestern geboren ist, keine geringere Tause, denn St. Jospannes, der Täuser, oder St. Peter und alle Apostel; se haben sie auch keinen andern, bessern Sheistum, denn' der geringste Christ.

Benn man nun hieher fiehet, so gilt tein Berbienft, noch Unterschieb. Denn ber geringfte Chrift empfahet eben' fowoil benfelben Leib und Blut Chriffi im Gacrament, und wenn er das Evangekium horet, so horet er eben das felbige Gottes Wort, bas St. Peter und Paulus gehöret und geprediget hat. Item, so kann auch kein Beiliger kein ander noch besier Pater poster beten, noch andern Glauben und zehen Gebot fprechen und bekennen, benn ich und ein jeglich Kind täglich beten. Das ist ja so klar, daß es jedermann verstehen und wohl greiffen kann: akfo, baf in bem Stud, baber wir Chriften heiffen, gar feine Ungleichheit, noch Borzug der Perfon ift, sonvern einer, wie der andere, Mann, Weib, Jung, Alt, Gelehrt, Unge lehrt, Ebel, Unebel, Aurst und Bauer, Berrund Anecht, groffer und kleiner Beilige, wie nur einerlen Chriftus und Slaube ift. Gleichwie die Sonne am himmel einerlen ist gegen jebermann, leuchtet einem Bauer sowol, als einem Ronige; einem Blinden fowol, ale einen Scharffehenden; der Saue auf der Gaffe sowol, als der allerschönften Frauen auf Erben; und scheinet sobalb auf einen Dorn, als auf dine Rose; auf einen Koth, als auf einen Purpur; und

ift eben bieselbe Sonne, bie bem armsten Bettler, und bie bem gröffesten Könige ober Känser scheinet.

Aber barnach, wenn man beginnt zu kommen in bas aufferliche Wesen und unser Ahun, bağ ich, so ein Christ und getauft bin, über bas auch ein Prebiger bin, so ich wol ohne das ein Christ senn konnte: da wird es nun ungleich und gehet an ber mancherlene Unterscheib unter ben Christen, nicht als Christen, noch nach bem Christlis den Befen fonbern nach ben Früchten beffelben. nach bin ich ein Prediger, bas ist ein folder Christ, ber bas Wort den Leuten vortragen, die Betrübten tröften, bie Irrigen und Unwissenben unterrichten foll; fo ift biefer ein hausvater ober handwercksmann, ber fein haus regieren und seines handwercks warten, Weib und Kind nahren soll. Da ift bereits ein anderer Mann, benn ich und bu, noch muß ich sagen: Dieser ist sowol ein Chrift; und hat eben foviel von der Taufe. Gottes Inade und ewigem Leben, als ich und alle andere, und ist nichts geringer in Christo, benn ich. Und ift hier tein Unterfcheib unter Frauen noch Mann 2c. Roch thut die Fraue andere Werde, die der Mann nicht thut, und wiederum ein Anecht andere, benn ber Herr, ein Prediger andere, benn ein Burger. Myo, ein Kind gegen ben Boter, ein Schuler ober Junger gegen ben Meifter, beren feglicher fein eigen Werck ober Früchte hat, und also allenthalben Unterscheib wird in bem aufferlichen Befen, bie boch alle zugleich Chriften und nach bem innerlichen Wefen eines finb, benn es nicht mehr, benn ein Chriftenftand, wie nur einerten

natürlich Wesen ist aller Menschen. Das siehet man auch am himmel (sagt St. Paulus, 1. Cor. 15, 40.), daß so mancherlen Sterne und einander ungleich sind, einer groß, der andere klein, einer klar, der andere dunckel leuchtet, und doch nur eine Sonne und ein himmet ist. In dem sind sie gleich, daß sie alle an einem himmel ster hen und einerlen Sonne haben, und doch ungleich nach der Grösse und Klarheit. Also ist auch auf Erden (sagt St. Paulus weiter B. 38.) nicht alles Fleisch einerlen Fleisch, sondern ein ander Fleisch ist der Menschen, ein anders des Viehe, ein anders der Rögel. In dem, daß sie Fleisch sind, sind sie alle gleich, und hat eines sowol seine Slieder, Haupt, hert, Magen 2c., als die andern, noch ists gar eine unterschiedene Natur unter Menschen, Thies ren, Rögeln und Fischen.

Wenn du nun von einem Christen willst reden, ober ihn abmahlen: so mußt du ihn alse mahten, daß er keis nen Unterscheid hat unter andern, und einer allerdings ist, wie der andere. Denn darnach mußt du ihn nicht mahlen, daß er ein Mann oder Weid, Prediger oder Lape, Fürst oder Bettler, Handwercksmann oder Carthäusers monch ist. Denn er gehet in der Unterscheid keiner, sons dern bleibt in der Vergleichung und einigem Wesen, daß erlsleich so gut und heilig ist, als St. Petrus und Pauslus, und keiner mehr und besser ist, denn er. Denn wo St. Petrus besser ware, denn ich, nach dem Christischen Wesen: so müßte er einen hessern Christum, Evangelium

und Laufe haben. Weil aber das Gut, so wir haben, allerdinge einerken ist: so mussen wir in dem alle gleich, und keiner über den andern zu heben seyn. Das mag wol seyn, daß einer mehr und grösser Ding thut, denn ein anderer, als, daß St. Petrus Toden auserwecket hat. Aber damit, daß er Wunder thut, so ich nicht thue, wird er wol ein grösser, heller Stern, denn ich, am Himmel, aber nicht ein andrer Stern; hat auch keinen andern Himmel. St. Paulus hat mehr gethan und gearbeitet, denn alle Apostel, aber darum nicht ein besser Apostelamt gehabt, iroch einen andern und bessern Christiam gepredigt.

So sagen wir nun von dem Berdienst: Wenn man davon redet, das das Christliche Wesen betrifft, nachdem wir alle gleich sind, wie man vor Sott fromen with, Bergebung der Sunden und ewiges Leben erlanget, da ist unser Verdienst rein abgeschnitten, und sollen nichts davon hören noch wissen. Denn du hast ja das Evangetium, noch Christum und Taufe nicht verdienet, sondern ist ein lauter Seschenck, umsonst gegeben, daß uns die Sunde umsonst vergeben, Sottes Kinder werden und in Hinmel gesetzt ohne, alle unser Zuthun.

unser Werdt so hoch heben, bag man haburch einen gnabigen Gott erlange und den himmel verdiene. Ja, sie dursen unverschämt sagen, daß ein Mensch auch in Todfünden vermöge, so viel zu thun von sich selbst, und eine Andacht zu schäpffen, ober gut Werck zu wege bringen, bamit er Gottes Zorn lege und versohne. Das heißt bas Dach auf den Boden gestürzet und bas Fundament gar umgekehret, bie Seligkeit gebauet auf lauter Baffer, Chrie ftum gar aus seinem Stul gestoffen, und unser Werck an bie Statt gesehet. Denn baraus muß folgen, bag wir ber Zaufe, noch Christi, noch Evangelii, noch Glaubens, nichts überall burfen, weil ich auch in Aobsunden fo viel Gutes und Kraft ben mir finde, bas ich mich burch meine Werde herauswirden, Bergebung berselben und ewiges Leben verbienen fann. Aus bem fieheft bu, baf es Gott geschändet und gelästert ift, alles, was sie vom Verbienst geifern in bem Stud, barüber wir jest bisputiren, wie und woburch man zu Gottes Gnade und ewigem Leben komme. Roch haben sie nicht gnug, folde schändliche Gottes= lasterung zu lehren, sondern dieselbe noch dazu verfechten, und une barüber zu Regern verbammt haben.

Solches kann nun jedarmann wohl rechnen und verstehen, daß der beyden eins muß falsch senn, entweder, daß wir nicht durch unser Ahnn Gnade verdienen, oder Christus mit seiner Tause muß vergebens und nichts senn, und Christus muß gethan haben, als ein Narr, daß er sich lässet maxtern, und sein Blut so theuer vergeußt, und so viel darauf wendet, und zu erwerben und geben, das doch sogar nicht nothig ist und wir zwoor den und selbst haben. Darum, ob sie und darüber Keger schelten, daß wirs von solchem Berdienst der Wercke nicht mit ihnen sies Bandchen.

halten, so wollen wir zwar gerne ihre Reger heisten, und Bott, unserm Richter, heimgeben, aber nur desto vester wisder sie stehen und ihnen wiedernm sagen: daß sie nicht Leber, sondern die ärgesten Sotteslästerer sind, so die Sonne beschienen hat, die Christum aust schändlichste versleugnen und verstuchen, wie St. Petrus, 2. Epist. 2, 1. 2., von ihnen geweissaget hat, und wie die Epistel an die Ebräer 6, 6. Cap. 10, 29. sagt, Christum frisch int Maulschlagen und mit Füssen treten mit seiner Aause, Sacrament und gandem Evangelio, und was und Gott durch ihn gegeben hat.

Und ich wollte boch gerne boren, mas fie bagu tonnten fagen, die elenbe Leute, wenn fie fegen, bag wir burch unfer Berd fo viel tonnen anfaben, bag wir Gnabe extangen, und wenn baffelbige gethan und fo viel verbienet ift, baf wir über bie erfte Gnabe (wie fie es nennen) das Dimmelreich und ewige Seligfeit bagu verbisnen, was man bod verbiene mit ben anbern, folgenben Berden ? Denn ich will fegen, baf ein Papift feine Deffe, ober ander Werd, habe in ber Gnabe gethan und damit bas himmelreich verbienet, als fo ein toftlich Berd, bas bes emigen Lebens werth ift, welches fie beiffen meritum de oondigao, was will er benn verbienen mit ben Berden und Weffen, bie er morgen und bernach thut in ber bigen Gnabe ? Da faben fie an, (weil fie nichts ju fawiffen,) unb machen effentiale unb accidentale prac-, und fprechen, folde folgenbe Berde bie belfen, bas

man noch etwas bazu als ein Geschencklein zur Jugabe verdiene, das uns Gott gibt über das ewige Leben. Ist das wahr, so höre ich wol, daß die ersten Wercke die besten sind, die andern aber nicht so gut; sonst müßten sie eben das verdienen, so doch gemeiniglich die solgenden Wercke pslegen deffer zu senn, weil sie nun wohl getrieden und geübt sind.

Beil benn bie letten Bercke nicht bas himmelreich verbienen, so muffens bie erften auch nicht verbienen; ober follen fie gleich fenn und ein jeglich Werck solches kann verdienen, fo mußte Gott fo manchen himmel bauen, fo manch gut Werck gethan wirb. Und wo wollte zulest unser Berr Gott so viel himmel nehmen, ein jeglich aut Berd zu bezahlen. Das find boch scharfe Leute, bie alles fo eben und genau können abmeffen. Aber, was foll man fagen? Es ift eitel Lugen und Trugen, was fie vorgeben, benn es ift ber keines wahr: zum ersten, bas man mit eigenem Werde Gnabe erlange, viel weniger, fo ein Menfch in Tobsunden liegt; barnach, obgleich der Menfch in Snaben mare burch bie Werde (wie sie lugen), bas fold Werck, in der Gnade geschehen, sollte so kostlich senn, bag es bes himmelreichs werth fen. Denn ba ftehet Shriftus und fagt bas Wiberspiel mit burren, hellen Worten, Luc. 17, 10: Wenn ihr alles gethan habt, was euch befohlen ift, so sprecht: Wir sind um nuge Anechte.

Darum follten wir unsere Lebre vestiglich balten, bas wir tein Werck überall laffen zu bem Stuck tommen, Gottes bulb und Gnabe zu erlangen, von Gunben los zu werben und ins himmelreich zu tommen. Da foll turgum mein Berbienst nichts sepn, und wo mans bazu will brauchen, foll iche nur mit Fuffen treten und gum leibigen Zeufel in bie Bolle verbammen, als bas meinen Glauben binbern will und Chriftum verleugnet. Denn ba foll es allein so heissen, das Gott solches alles umsonft geschencket bat aus lauter Gnabe, bamit, daß er Chriftum, seinen Sohn, fenbet und läßt ihn für mich sterben und mir solches ver-Eundigen und schencken, heißt mich nur baran glauben und barauf taufen laffen. Da kommt ja meiner Wercke keines zu, sonbern es ift ein lauter Geschenck, vom himmel gegeben und burch Christum mir zugebracht. Darum sen nur hierinne alles Verbienst rein weggeworfen, und befchlossen, baß man Gnabe, Bergebung ber Gunbe, burch beinen andern Weg, Weise, noch Maak erlangen kann, benn bag man Gottes Wort horet von Christo und burch ben Glauben empfähet. Und, bag-uns Gott ehre, mas wollen wir von unserm Berbienft rubmen, so boch fie felbft und alle Beiligen muffen taglich im Bater Unfer beten, fo lange wir leben: Bergib und unfer Schulb zc. ? Unb bie verzweifelten Beiligen burfen unverschamt fagen, baß sich ein Mensch, ob er wol in Tobsunden ist, konne bereiten zu ber Gnabe und barnach auch bas ewige Leben ver-Dienen.

Was sagst bu aber bazu, baf so viel Spruche find von

bem Lohn und Berbienft? Dazu sagen wir jest also für bie Einfaltigen, baf es eitel Aroftungen find für bie Chris ften. Denn, wenn bu nun ein Christ bist worben, und haft einen gnabigen Gott und Vergebung ber Gunbe, benbe, ber vergangenen und die noch täglich in dir stecken: so wird sichs gewißlich so schicken, bag bu viel thun und leiben mußt um bes Glaubens und ber Taufe willen. Denn ber leibige Teufel, samt ber Welt und bem Fleisch, wird sich an bich hangen und bich allenthalben zuplagen, wie et durch diese bren Capitel genug gezeigt hat, baß bir mochte die Welt zu enge werben. Wenn er uns nun liesse barinnen steden, ohne Wort und Trost, so sollten wir barüber verzweifeln und fagen: Wer will ein Christ senn, predigen und aute Werde thun? Siehet man boch, wie es ihnen nebet und bie Welt fie mit Fuffen trit, laftert und ichanbet, alle Schalcheit und Tucke beweiset, und nimmt ihnen enblich Ehre, Leib und Gut; und er heißt mich nicht anbers, benn arm, betrubt, hungrig, sanftmuthig, friedlich, leibend und verfolgend senn; soll es benn ewig so wahren und nicht einmal anders werben?

Da muß er nun heraussahren, trosten und starcken, und sagen: Ihr seyd nun in der Gnade und Gottes Kinsder; ob ihr nun drüber in der Welt leiden müsset, deß erschrecket nicht, sondern haltet west, und lasset euch nicht müde noch weich machen, was euch unter Augen stosset, sondern thue ein jeglicher, was er thun soll; obs ihm drüber übel gehet, das soll ihm nicht schaden, und wisse, das

das himmelreich sein ist, und soll ihm reichlich bezahlt werden. Je, wie bezahlt? Habens wir doch zuvor durch Shristum, ohne und vor alle unserm Thun. Also, wie St. Paulus sagt, daß Gott will einen grossen, hellen Stern aus dir machen, und eine sonderliche Gabe geben, auch in diesem Leben. Denn ein Christ kann auch hier auf Erden so viel ben Gott durch sein Gebet und gute Wercke erlangen, daß er eines ganzen kandes schone, Kriege, theure Zeit, Pestilenz wegnehme 2c. Nicht, daß das Werck seiner Würde halben so köstlich sen, sondern darum, daß ers verheissen hat, uns zu Stärcke und Trost, daß wir nicht denken, daß unsere Arbeit, Plage und Elend versonen und vergessen sen,

Da ist nun kein Verdienst, baburch wir sollen Gnabe, ober unsere Tause, Christum und den himmel verdienen, (bavon sie reden, wenn sie von Verdienst sagen,) sondern gehet alles auf die Früchte des Christenthums. Denn Christus redet auch (wie wir gesehen haben) in dieser Predigt nichts davon, wie wir Christen werden, sondern allein von den Wercken und Früchten, die niemand thun kann, denn der zuvor ein Christ und in der Gnade ist, wie die Worte zeigen, daß sie müssen Armuth, Elend, Berfolgung drüber leiden, daß sie Christen senn und das himz melreich haben. Wenn man nun von solchen Früchten redet, so da solgen nach der Gnade und Vergebung der Sünde: so lassen wirs wohl geschehen, daß mans einen Verdiens und Lohn heisse; aber da sechten wir, daß solche

unsere Werde nicht bas hauptgut senn, welches zuvor mus da senn, und ohne welches fie nicht geschehen, noch Gott gesallen. Wenn wir nun das Stud rein erhalten, bes es nicht Berbienst, sondern eitel Enade sen; so wollen wir nicht fechten, ob man den solgenden Früchten den Namen gebe; allein, das man solche Sprüche nicht fälfchlich vertehre und wider die Schrift auf unser Berbienst der Gnade ziehe, sondern recht deute, dahin sie gehören, zu trösten die Christen, sonderlich in Leiden und Widerstand, da Achs fühlet und scheinet, als sollte unser Leben, Beiden und Ahun vergebens senn und nichts schaffen.

Bie bie Schrift allenthalben troftet, wo fie vermab. Bet, angubalten an guten Berden, als Jer. 31, 16 : Deine Arbeit ift nicht umfonft. Item, St. Paulus 1. Cor. 15. 58: Gure Arbeit ift nicht vergeblich in bem Berrn. Denn fo wir ben Aroft nicht batten, fo tonnten wir nicht ertragen folden Jammer, Berfolgung und Elenb, bas wir fo viel Butes thun follten, und unfer Bebren und Prebigen mit eitel Unband und Schmach bezahlen laffen, und mußten aufe lette von folden Werden und Leiben, fo une unter Augen floffen, ablaffen. Aber Gott will und bagegen erweden und vefte machen burch foldte icone Berbeiffung. bas wir nicht Unband. Das, Reib und Berachtung ber Bett anfeben, fonbern ibn anfeben, ber ba foricht: 3d bin bein Gott. Bill bir bie Belt nicht banden und nimmt bir Ehre, But, Leib und Leben baraber: fo balte bich an mich und trofte bich bef, bas ich noch einen himmel babe

und so viel drinnen, daß ich dirs wohl vergelten kann, und zehnmal mehr, denn man dir jest nehmen kann! daß wir können den Aros wider die Welt haben: Wohlan, will sie unsere Gnade nicht haben, so lasse sie es und sahre hin mit ihrer Gnade, und alles, was sie hat; habe ich doch um ihrentwillen nichts angesangen, will auch sorthin um ihrentwillen nichts thun, noch lassen. Aber um deswillen will ich alles thun und leiden, der mirs so reichlich versheißt und spricht: Ob du wol zuvor, ohne das durch Christum allen Schat im Himmel, und mehr denn genug hast; doch will ich dir noch mehr geben zur Zugabe, daß du das himmelreich offenbarlich habest, und Christum, den du jest im Glauben hast, sichtiglich anschauest in ewiger Perrlichkeit und Freude, so vielmehr du jest leidest und arbeitest.

Da gehören bie seinen Sprüche und Vermahnungen, als Ebr. 10, 85: Lasset euch euer Vertrauen nicht entsallen, welches eine grosse Velohnung hat. Und Christus, Matth. 19, 29: Es ist niemand, der da verläßt Haus, oder Bruder, oder Schwester, oder Vater, oder Weib, oder Kind, der nicht hundertsältig wieder empsahe, jest in dieser Zeit und in der zukünstigen Welt das ewige Leben. Also spricht er auch hier: Es wird euch im Himmel wohl belohnet werden! damit er zeigt, daß sie das himmelreich schon bereits haben, und doch dasselbe desto herrlicher haben sollen, wenn es nun offenbar wird.

Siehe, wenn man biese Spruche bahin richtet, so sinb fe recht geführet, daß sie nicht aufs Bertrauen unserer Wercke wider den Glauben, sondern auf den Trost des Christen und Glaubigen geben. Und wo die Sophisten ihr Ding vom Verbienst bahin gezogen hatten, so ware es fein gewesen. Aber sie haben ihre eigene Wercheiligkeit und Moncheren brauf gebauet, baß sie Gott baburch sollte ansehen für sonberliche Beiligen und ben himmel bafür verkaufen, als ein Ardbeler, und sollte sie obenan segen, als benen, die andern gemeinen Christen weit nicht zu gleichen waren. Und haben zwar nicht unweislich baran gethan; benn bas hat nicht Armuth, Elenb, Trauren, Berfolgung, fonbern Gelb, Gut und Ehre getragen, und ift kein Orben bazu gestifftet, baß man Christi Bort, Sacrament, Glauben, Liebe und Gedulb barinnen übete, sondern nur mit ihren Rappen und stren= gem, fonderlichen Leben wollen vor Gott angesehen und boch gehoben senn, als bie keines Christi, noch Glaubens bürften.

Auf diese Weise lassen wir nun zu, daß die Christen Berdienst und kohn ben Gott haben, nicht dazu, daß sie Gottes Kinder und Erben des ewigen Lebens werden, sons dern den Gläubigen, die bereits solches haben, zu Trost: daß sie wissen, daß er nicht wolle unvergolten lassen, was sie hier um Christi willen leiden, sondern, wenn sie viel leiden und arbeiten, so wolle er sie am Jüngsten Tage sonderlich schmücken, mehr und herrlicher, benn andere, als sonder-

tiche groffe Sterne vor andern. Also wird St. Paulus vor andern helle und klar baher leuchten aufs allerschönste. Das heißt nicht Bergebung der Sünde, noch den himmel verdienet, sondern Vergeltung des Leidens mit desto größserer Herrlichkeit.

Aber ba wollen wirs nicht leiben, ba sie es hinseben; (benn bas ift Chriftum, Gott und ben Beiligen Geift geschändet und gelästert, und alles, was uns Gott burch ihn gegeben hat und wollen lieber Reger und Buben gescholten und mit Feuer verbrannt werben, benn solchen Schat verlaffen ober verleugnen), sonbern wollen uns auch bieses Troftes halten, ob wir wol bruber leiben muffen alle Plage, Schmach und Berfolgung. Denn es wird boch nichts anders braus. Denn ber Teufel wird uns folches nicht einraumen, noch mit uns eins werben, sonbern will bes Pabsts Lehre erhalten und uns barzu bringen, daß wir glauben, wie er glaubt. Und weil er siehet, bag wir nicht wollen, legt er sich wiber uns mit aller Macht. Denn er weiß wohl, wenn ber Artickel stehet, bag bie Bergebung ber Gunbe und Chriftus ein lauter Geschenck ift, bas ein jeglicher barnach wol an Fingern rechnen und schliessen kann, bag bas Pabstthum mit feinen Messen, Moncheren. Fegfeuer, Heiligendienst 2c. nichts senn muß, und alles babin fället von sich felbst.

So lerne nun auf solche Spruche antworten, wo vom Berbienst und gohn stehet: Ich bore wol, bas Christus

## Auslegung ber Bergprebigt Chifti.

beicht: Belig find bie Trmen, benn fie follen bas Dimmelreich haben! unb: Selig fend ibr, wenn ihr um meinetwillen Berfolgung leibet; benn euer gobn ift groß im Dimmel sc., aber damit lebret er mich nicht ben Brund meiner Geligteit bauen, fonbern gibt mir eine Berbeiffung, was ich por Troft bavon baben foll in meinem Leiben und Chriftlichen Leben. Da mußt bu mir nicht ein Bemenge machen und bie gwen unter einander brauen, noch mein Berbienft machen aus bem, bas mir Gott gibt in Chrifte, burd bie Maufe und Evangelium. Denn es fichet nicht bler, bas ich foldes verbienen tonne und teines Chrifti, noch Maufe bargu burfe, fonbern, baf bie, fo Chrifti Odisler finb, welchen er bier geprebiget bat, unb um feinetwillen allerten leiben muffen, wiffen, meffen fie fich gu troften baben, weil man fie bier auf Erben nicht leiben will, bat fie bafur im Dimmel befto reichlicher follen alles baben. Und wer am meiften arbeitet und leibet, foll auch befto berrlichere Bergeltung haben.

Denn obwol, wie ich gesagt habe, in Shrifts alles gleich ift, und die Gnabe gar mit einander gibt, und einem jeg- lichen die gange Seligkeit bringet, als bas hochste, gemeineste Gut, bas ber freylich alles hat, wer den Shriftum bat: boch wird ein Unterschied senn ber Marheit und der Derrlichkeit, damit wir geschmucket und leuchten werden, gleichwie sest in diesem Leben ein Unterschied ift der Gaben, bas einer mehr arbeitet und leibet, denn der andere; aber im jenem Leben wird es alles offenbar werben, daß alle

Welt sehen wird, was ein jeglicher gethan hat, und besto grössere Herrlichkeit haben, daß sich das ganze himmlische Heer freuen wird. Das sen davon jest genug. (Gott erhalte uns in seiner Gnade, in Christo erzeigt, Amen.)







|   | · | , | • | •   |
|---|---|---|---|-----|
|   | , |   | , | •   |
|   |   |   | - | •   |
|   | , | • | • |     |
|   |   |   |   |     |
| • |   |   |   |     |
|   |   |   | • |     |
|   |   |   |   | •   |
| _ |   |   |   | -   |
|   |   |   |   | •   |
|   |   |   |   |     |
|   | - |   |   | -   |
|   |   |   |   |     |
|   | • |   |   |     |
|   |   |   |   | . • |
|   |   |   |   | ·   |
|   |   |   |   |     |
|   | 1 |   |   |     |
|   |   | · |   |     |
| • |   | - | • | . • |
|   |   |   |   |     |
|   | • |   |   | •   |
|   | : |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   | • |   | •   |
|   |   | • | • |     |



